

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

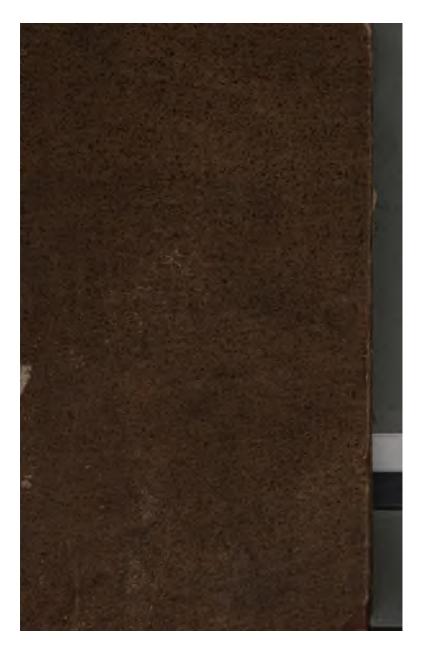



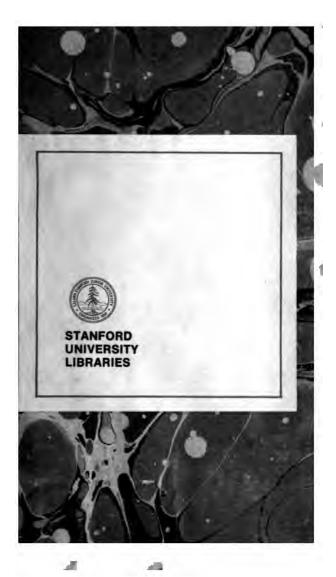

# BIBLIOTHEK Sugenheim

Müller, Johann Goffwerth

# Komische- Romane

aus den Papieren

des

# braunen Mannes

nnd bes Verfassers des Siegfried von Lindenberg,

Bierter Band

welcher

den dritten und vierten Theil

Emmerich's

enthält.

Inspicere, tanquam in speculum, in vitas omnium Suadeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi, TRRENT.

Gottingen, bep Johann Chriftian Dieterich. 1787. ÷

.

• **′**: 

eta .

. 

- "

Em merich, eine komische Geschichte.

Dritter Theil.

On ne peut corriger les hommes qu'en les fésant voir tels qu'ils sont.

BEAUMARCHAIS.

# Emmerich.

Dritter Theil.

# Drenßigftes Rapitel.

Sermones fideles.

ohlthätigkeit! nie wird ein weiser Mann bem herzen eine wahre Augend zutrauen, bas von Deinem sanften Zeuer nicht erwärmet wird! Niemals, niemals noch war irgend eine Seele schon ohne Dich!

Wer ungerührt ein fühlendes Geschöpf neben fich leiden fiebt, nicht die hand ausftrectt ibm gu belfen, nicht den Mund öffnet es mit Eroft qu erquicken, wer Shranen fortquillen last die er bemmen, die er abtrocknen, deren Quell et verfiegen machen könnte, wer sein Ohr nicht den A4 Rlagen

Rlagen des Dulbenden willig leihet, nicht feisnen Bufen ihm willig difinet: — was diefer Mann mir jemals fepn mag, Mithurger, Brusder, Gahn, Schugherr, König fogar, gern will ich ihm alles fepn, fein Rathgeber, fein Kröker, fein Wohlthäter, fein Retter, — nur nicht ein Freund! Tief unten fieht er auf der vorlegten Stufe der Menschbeit, unnüg und verächtlich; — verworfen vor Gott, dem er nicht nachamt; verworfen vor den Menschen, des ten Bruder er nicht ist. Nur der ist noch versworfner, dessen besten Geren ses nichts kosset Menschen unglücklich zu machen.

Wenfchen unglucklich machen! — Meine Derven beben ben ber Borfiellung! Mein Serg emport fich wiber bie Möglichkeit ber Sache! — Ach, und mein Auge fieht fie zu Hunderten, zu Tausenden um fich ber, die Unglücklichen, die burch ben Juf ihrer Nebenmenschen ohne Gefühl und Reue in den Staub getreten find! —

Menschlichkeit! bas herz bas Du burchglubeft, bas Du ganz erfülleft, ift bas Erfte unter allen fichibaren Wefen. Du bift die Königinn der Tugenden und ber Prüfeffein der Geelen! Ohne Dich

Dich ift teine Geele icon! Die Angenden bie Dein Gefolge find, Bitleib, Erbarmen, Sulfbes gierde, Schonung, Gute, Grofmuth abein ben Bettler, beffen gefühlpoller Bufen burch fie emporfdwillt, und machen ibn ehrwardiger als ber Rurft ift bem fie fehlen. Obne Dich ift feine Seele fcon! - Die Dittagefonne bing glis bend aber bem Aebrenfelde; ibr fengenber Strabl borrete die ichmachtende Blumenflur: die Salme fenten ibre Saupter, Florens Sochter bauchen Beine fußen Dufte, und bas Laub ber Balfamine fclottert welt um ben Stamm. Nun tommt ber Abend, und mit ibm linde Wefte und mils ber Thau: Die lechtende Ratur ift micher er-D Menschlichkeit! o Bobltbatigkeit! auict. mas erfrischender Thau, mas fanfte Rublung bem Saargefilbe nach fengenber Connenglut ift, bas - wenigstens bas ift ber Mann, ben Ihr befeelet, feinen leibenden Brudern!

Sagt was ihr wollt, Menfchen die Gott grufte ohne daß ihr ihm murdig dankt! — denn nur der ed le Gebrauch feiner Gaben ift wurdiger Dank! — fagt was ihr wollt; ihr konnt schwelgen, aber auf wahre Freuden verfteht ihr euch nicht.

Euere Sifde biegen fich unter der laft der Schuffein, der Gaal erbebt unter euerem tangenden Rufe, die Roffe feuchen atbemlos vor eueren vergoweten Dagen, euere Sflaven fcmiegen fic wer euch und euere Speichelleder vor euerer buftenden Safel, Die Unichuld finet verführt in eueren ehrlofen Arm; Die Gefene fcmeigen por Duerem Damen, Die Richter por euerem Golde, und die Gerechtigkeit vor euerer unverschamten Stirn: aber ben bem allen lebet ibr nicht, und ienes Thier bas bort fo bebaglich im Schlamme fic mant, ift gerade fo glucklich als ibr. und gluctlicher noch, benn es fennt feine Langemeile und bat nichts zu bereuen. - Dein, ibr wißt nicht, mas leben beißt! Ihr fennt nur ben Brifbrauch, nicht ben Gebrauch beffen mas ench Die emige gurfebung anvertrauete, und wofür ibr antworten follet.

Sagt was ihr wollt, ihr die Gott grufte, und die ihr ihm gar nicht danket, elende huter euerer Beutel und Raften! Gold konnt ihr fammeln, aber keine Schabe. Jeder Thaler, ihr Armfeligen, den ihr ergeiget, macht euch nur noch elender, benn er schaft nur eueren Durft nach

nach noch mehrerem Befit, und beschränkt eueren Genus. Jene glanzenden Thoren find doch nicht schaere als ibr, denn von ihrer Neppigseit, von ihrem Luxus, von ihren Rafereven nahrt fich wenigkens der Fleiß im Schweiße seis ner Stirn: aber ihr? — Wenn je ein Nativitätsteller fich euerentwegen den Kopf zerbricht, so halt er fich gewiß nur an das achte Haus "); denn an euerem ganzen unfruchtbaren und unsubsen Dase n nimmt niemand Antheil: nur euer Tod intereffiret. Je sorgsamer ihr zusamen

\*) In jenem Zeiten wo noch ber vornehme und geringe Pobel öffentlicher als jest an bie Aftrologie glaubte, und die geomantischen Quadrate so suverlässig für das Leben weistagten, als Bogazti's Schaptästlein für den Tag, — in den Zeiten war die Epicataphora, d. i. das achte haus des himmels, and welschem die Lebensdauer der Erdbewohner zu kalfuliren stand, gar ein wichtiges haus. Mit dem gefaunen Aredit der Epitatapher ist indessen die heuerige Weisheit nicht gestiegen; das beweiset der Glaube an die Wunder des animalischen Magnetismus, an die Wesmer, Cagliostro, Saint Germain, und an jeden Martischreper.

mengescharret babt, je mehr ibr euch ber offents lichen Berachtung preisgebt, befto berglicher mirb bet Erbe \*\*) euerer lachen, aber wenn er auch noch fcmuniaer bachte als ibr, fo muß er boch wenigftens die , Leichenbeftattung bezahlen. Sagt mas ibr wollet: Gold ift fein ficherer Freund. Er fann euch verlaffen, benn man fab wohl eber febr farge Millionars auf mannichfaltigem Wege ju Grunde geben ; - und verlaft er euch nicht, fo mußt ihn am Ende ihn verlagen wenn Gott euch ruft und Rechnung fodert. Gold ift fein fichrer Schap: er gebort bem Erften ber Duth, Sopf und Gluck genug bat ibn an fich ju bringen: aber Berg und Thaten, bie find unfer! Darben benin Heberfluffe, um Ueberfluß ju baufen, ift bie Rreube eines Marren; burch Bubllofigfeit und Satte, burch Drud und Raub feinen Reichthum erhalten oder fcmellen ift die Frende eines Buben; ber meife Mann genieft ebel mas ibm die gute Gottheit giebt. Seine erquickenbfte Freube ift: Denfchen. elend mindern; feine fagefte Wolluft if: Ebranen

\*\*) Der Haeres ab inteftato, verftest fich; benn anbre pfliet ein Geighals munberfelten bu haben, weil ein Teftament Gelb coftet. nen abtrochnen. Er ruct, wie Gott, es nies manden auf was er etwa für ihn thun konnte, und raubt fich nicht durch Insolenz das Berbienstiche seiner Hulfleistung; er sest den dem er half nicht in die schmerzliche Berlegenheit, sich jemals seines heisers und der hulfe scharmen zu muffen!

Sagt was ihr wollt! es giebt eine Zukunft. Und borthin werben uns — wohl nicht unfere Dennungen famt und fonders, gang gewiß aber unfere Shaten begleiten.

Nur ber if Mensch, ber meuschlich empfindet, und nichts für fremd balt was Unglückliche angeht! Sep er was er wolle, Irus oder Ardosek! Sep er was er wolle, Irus oder Ardosek! Seine Seele ift schol! se ift ein Aushauch der Gottheit! — der Gottheit die wir verebren, nicht weil ihr allmächtiger Wink die himmel bervorrief, den Sternen ihren Pfad ordnete, den Sonnen ihren vesten punkt anwies, und dem Kometen seine ungeheuere Bahn vorzeichnete: nicht weil sie über alles emporragt, undegreifslich, allwissend, unendlich ist! — Nein! — Mer Gott ift gut! er ist wohlthätig! er liebt uns! Das find Eigenschaften die mich sehe

nabe angehen, mich, den der unermestliche Pfad Saturns so wenig kummert als Merkurs engebegrenzter Treis. Gott ift gut: ich verehre ihn; er will mein Gluck: ich bete ihn au; er liebt mich: ich liebe ihn; er ist mein Wohlthater: mein hert ergiest sich in Dank! — Wir bewunsbern in tiefer Ehrsurcht seine Macht und Größe, aber wir lieben seine Gute die uns wohlthut, und ohne die seine Macht und Größe, wofern sie auch dann uns angiengen, uns nur furchtbar sein könnten.

Ihr vermögt es durchaus nicht ju beschönigen: mer, indef er alle Kunfte des kurus ersschöpft, einen Unglücklichen bulflos neben fich darben läßt, der gehört jum Auswurf der Schöspfung! — Wer sein Brodt nicht dem hungerns den freudig bricht, auch wenn es der leste Bise sen ware, was er auch ift und senn mag, er ift tein Mensch.

"Rein, ben bem himmet!" — so rief einft mein Freund Widmaim, an den Bufen seiner Sophie gelehnt und kouisens edle hand in der seinigen: "Nein! bey dem himmel der fic da mit all seinen Steenen so prachtig über mich in.

binwblbt! nie foll mein herz fich dem Leidenden verschließen! So wenig fich unter meiner Band findet, so soll fie doch selbst mit diesem Wensgen nicht geizen! Und Du, der mit Allmacht und Gute diesen himmel erschuf, wirst sorgen daß immer Erwas sich sinde! — Und fande fich nichts? — so wohnt Kheilnehmung in meiner Seele. Lowm an meine Bruff, Unglückichert ich will dem schmerzliches Gefühl mit die theisten! ich will dir deinen Gram ausweinen belfen! Auch das wird dir wohlthun!"

So fprach er. Sophie fclof ihn vefter und ftolger in ihren Arm; und in Louisens großen blauen Augen glangte eine fcone Thrane. Er dructe die bepben vortreffichen Weiber an feinen eblen Bufen.

"Milmann! rief der Oberfte von Waldheim und trat vor die schone Gruppe bin: Wilde monn! auch mich in Seinen Arm! und dann funfzig Louisd'or dem Maler der mir das malt! — Meiner höchften Seel! das Bild sollte mir jeden Lag meines Lebens eine gute Chat des zeugen!" "Das thut Gottes Engel icon, der fie in fein Buch zeichnet!" erwiederte mein Freund.

Wildmann hatte drep Geelen um fich die fein Derg famten, Die gang ibn fasten, auf die er Eindruck machte -

するなられるないないないないないないない

Ein und drepfigstes Rapitel

In welchem bas neun und swanzigfte fortgefest wirb.

Denm Schluffe bes zwepten Ebeils verließen wir ben jungen Emmerich auf dem Wege zu bes unglicklichen Samitie.

Der Jungling überließ fich im Geben mancherlen Betrachtungen über die Borfalle dieset,
legten Lage. Sein Berg, welches für jede
schone Empfindung gemacht war, fühlte fich tief
gerührt als er die Sorgfalt erwog, mit welcher
ihn der wackere Bornwald und sein alter edlen
Rettor beodachtet hatten. Diese väterliche Aufmerksamkeit, die einen Jüngling von gemeinem

Schlage, ober die verdorbne Seele eines jungen Baftlings emporet haben wurde, brachte in Emmerichs Busen gang entgegenstehende Gefühle bervor. Die warmse Dantbarteit durchglühete ihn. Er glaubte gegen diese bevden vortrefflichen Manner nie erkenntlich genug sepn zu konnen, die sichs so innig angelegen sepn ließen über seine Schritte zu wachen, und ihn bloß in der wohlthätigen Absicht hatten kraucheln laffen, daß er lernen mögte sich selber künftig vor dem Kallen zu bewahren.

Er fab, daß nicht jede handlung die unferm Bergen etwa schmeichelt oder unfere Sitelkeit sanft thut, gerade eine" schöne handlung sen, und faßte sehr ernftich den Entschuß, ins kunftige den Kopf und die kuble Bernunft etwas mit in Rath zu nehmen, ehe er das warme herz schalten ließe. Alles was ihm herr Bornwald und der biedre Rektor eingeschärft hatten "), rief er ins Gedächtniß zuruck. Ich will mirs in mein Kaschenbuch schreiben! sprach er ben fich selbst.

Unter

<sup>\*)</sup> Rap. 27, und besonders daselbft 6. 486. 490. und 491.

Unter solchen Betrachtungen kam er vor herrn Ewalds hatte. Beom erften Anblick, wie er ben Kuß in diese Wohnung des Jammers sente, glaubte er irre gegangen zu senn, so ganz umgeschaffen fand er alles. Das Zimmer hatte nicht mehr das Ansehen einer Mufte. Es waren Borbange vor den Tenstern; sechs Stuble, obwohl nur von Binfen, fanden an den Wanden; das jungste Kind war bubsch gekleibet und sak vor dem Bette an einem Tische; ein-Spiegel und einiges andre Geräthe nebst der Sauberkeit und Ordnung die in dem allen herrschte, gaben dem an sich elenden Gemach eine ganz andre Gestalt.

Emmerich trat hinein. Wit einem Ausbruch von Freude wie sie wohl lange nicht in das herz des unglücklichen Weibes gekommen war, sprang ihm Madame Ewald entgegen sobald sie ihn ersblickte. Da ift er! rief sie, ergriff mit dem Ungestüm der trunknen Wonne seine Hand, stammelte einige Sylben, ließ die Hand wieder fasten und sing zum Lager ihres Gatten: "Hab' ichs nicht gesagt? unser Schusgott, lieber Karl! Er würde wiederkommen?"

Der Krante blickte auf. Gin Funte von innipgem Bergnugen glangte aus feinem hohlen Auge als er Emmerichen erkannte. Er reichte dem lieben Gafte feine durre gitternde hand entgegen: "Ebler junger Mann!" — bas war alles was er hervorbringen konnte.

"Ich fagt', ich fagt' es wohl, et wurde fich nicht ju groß für unfern Dank halten!" rief Madame Ewald. Das vortreffliche Weid war außer sich vor Freude. Durchdrungen von Dankbarkeit die über alles Vermögen ihres Ausdrucks gieng, überwältigt vom Gefühl ihres neubelebten Herzens das disher den Kelch des Elends dis auf die hesen getrunken hatte, schien ihr Verstand sie zu verlassen. Sie schwankte, sie taumelte, sie schwärmte. Sie wollte gern reden, aber Odem und Worte sehlten ihr.

Engel Gottes, ift es mabr bag ibr ben ebten Sterblichen umschwebt, wie mutbig mar biefe Scene, die ich nicht zu schildern vermag, eueres Unblide!

Unter folden Betrachtungen tam er vor heren Ewalds hatte. Beom erften Anblick, wie er ben Juf in diese Wohnung des Jammers sette, glaubte er irre gegangen ju senn, so ganz umgeschaffen sand er alles. Das Zimmer hatte nicht mehr das Ansehen einer Wafte. Es waren Wordange vor den Zenstern; sechs Stuble, obwohl nur von Binfen, ftanden an den Wanden; das jüngste Kind war bubsch gekleidet und saß vor dem Bette an einem Lische; ein-Spiegel und einiges andre Geräthe nehft der Sauberkeit und Ordnung die in dem allen herrschte, gaben dem an sich elenden Gemach eine ganz andre Gekalt.

Emmerich trat hinein. Mit einem Ausbruch von Freude wie fie wohl lange nicht in das herz des unglücklichen Weibes gekommen war, sprang ihm Madame Ewald entgegen sodald fie ihn ersblickte. Da ift er! rief fie, ergriff mit dem Ungeftum der trunknen Wonne seine Hand, stammette einige Sylben, ließ die Hand wieder fahren und flog zum Lager ihres Gatten: "Hab' ichs nicht gesagt? unser Schupgott, lieber Karl! Er warde wiederkommen?"

Der Krante blickte auf. Gin Funte von innigem Bergnugen glangte aus feinem hohlen Auge als er Emmerichen erkannte. Er reichte dem lieben Gafte feine durre gitternde Sand entgegen: "Ebler junger Mann!" — bas war alles was er hervorbringen konnte.

"Ich fagt', ich fagt' es woht, et warbe fich nicht ju groß fur unfern Dank halten!" rief Madame Ewald. Das vortreffliche Weid war außer sich vor Freude. Durchdrungen von Dankbarkeit die über alles Vermögen ihres Ausdrucks gieng, überwältigt vom Gefühl ihres neubelebten Herzens das bisher den Kelch des Elends dis auf die hesen getrunken hatte, schien ihr Verstand sie zu verlassen. Sie schwantte, sie taumelte, sie schwärmte. Sie wollte gern reden, aber Odem und Worte sehlten ihr.

Engel Gottes, ift es mabr bag ibr ben eblen Sterbiichen umschwebt, wie mutbig mar biefe Scene, die ich nicht ju schildern vermag, eueres Unblick!

### すとうからとうないとうないとうないとうない

# 3men und brenßigstes Rapitel.

#### Bortfepung.

Es ift ein schlimmer Umftand für einen ergabtenden Schriftfteller, daß Worte nicht so schnell barftellen, als das Auge fiebet. Wie viel verliert eine schone halbe Minute in der Natur, durch zwo Oktavseiten Beschreibung!

Für Emmerich, der nicht wußte was wir wissen, und der nicht muthmaßte was viellecht mancher Lefer schon gemuthmaßet hat, war die Scene sehr frappant. Daß die guten Leutchen von den nichtswürdigen drittebald Gulden, die er ihnen geschenkt batte, so viel Ausbebens machen könnten, mußte ihn nothwendig defremden. Die elende Kleinigkeit war gleichwohl seines Wissens das ganze Verdienst das er um sie hatte, und in seinen Augen eben so wenig etwas Außerordentliches, als daß er die allgemeine Wenschenpsicht ihnen einen Arzt zu senden nicht vernachelässiget hatte. Sein königliches Herz sand das

# Zwen u. drenßigstes Kapitel. \21

ber Ausabung folder fleinen Schuldigkeiten nichts Dankwurdiges, mithin tounte er fich in Madame Emalb nicht fogleich finden.

Indeffen fab er, daß alle Lebensgeister der Frau in Aufruhr waren, und daß ihre Nerven im Begriff ftanden, der ttebermacht des Affekts zu erliegen. Er führte fie zu einem Stuhle: "Madame, sprach er, ich komme nicht um Dank zu holen, sondern, wenn es möglich ift, welchen zu verdienen — nicht von Ihnen, meine Beste, sondern von einem sehr wurdigen Manne dem ich Sie empfehlen will, wenn Sie die Gute haben wollen mich zu unterrichten, was ein reischer und angesehener Mann, der die Pflichten der Menschlichkeit kennt, am besten zu Ihrem Bergnügen thun kann?"

Die Seele der guten Frau war nicht ruhig genug, den Sinn des langen Perioden ju fassen'; auch bekummerte fie fich nicht darum. Ihre Sorge war jest nicht, ju verfteben, sondern fich verftändlich zu machen. Emmerich hatte fie in der erften Freude über ihre so unverhofft gebesserten Umftande überrascht. Sie dielt diese Bersbesserung einzig für sein Werk. Sie war eben W3 3 mit

# Emmerich.

mit der Ordnung der neuen Mobeln fertig, hatte eben jest Gott auf ihren Knieen gedankt, saß sum erstenmal neben ihrem nicht mehr nackenden Kinde wieder auf einem guten Stuhle, und sprach mit aller Indrunft eines edlen, wahrbaftig dankbaren Herzens von ihrem großmuthigen Wohlthater. Sie wunschte nur Einmal ihn wieder zu sehen, um ihm danken zu können! — "Ich bosse das Gut nicht, sagte herr Ewald. Sein Anzug und die reicht Livree seines Domeskien verrieth den Mann von Stande. Die Reichen schenen sich vor der Wohnung des Elends! — Uch! ihr herz erweicht sich nur auf einen Augendlick! —"

"Mohl und mahr! erwiederte feine Gattinn, die eben das aus leidiger Erfahrung mußte: Mohl und mahr! Aber fein Anftand verrieth ein großes edles herg! Es mar ju viel Seele in feinem Gefichte! — Großer Gott! foute es denn unter den Reichen — Lieber Karl, auch wir waren ja einst reich = = = "

wir reich waren!" fiel ihr herr Ewald feufjend ins Wort.

" Gut,

"Gut, mein Lieber! Dennoch maren mir meber bart noch folg! - Aber follte es benn unter ben Reichen gang feine gefühlvolle Geelen geben ?"

" Saft Du mabrend unfers tiefen Elends melde gefunden? - "

Madame Emald fdmieg errotbend. Alle bie Barte, alle die reiche Infoleng, alle die vorneb. men Ungezogenheiten die fie in den letten Donaten ihres Lebens batte verfcblucken muffen, fomebten ibr auf Ginmal vor.

"Befucht baft Du genug, liebe Cilia!" fubr Berr Emald fort, deffen Glauben an Menfchen: tugend mobl Urfache batte nicht febr lebendig au fenn.

"Ja mobl bab' ich gefucht!"

"Du benn! fo fcblief baraus, baf fie auferf felten find."

"Gemif, Rarl! unfer Dobltbater gebort ju ben feltnen ! 3ch wollte mein Leben barauf laffen! - Ja, mare nur Giner unter ber Conne, fo ift er ber Gine!"

"Du tannft Recht haben, Liebe! Er ift noch jung, — fo juft in bem fconen romantischen Alter — Ach! die Menfchen werden ibn balb bart machen! — Schade! er hat wurklich eine eble Bildung."

"D Karl! hattest Du nur gesehen wie lieb, reich er meine Sand ergriff, als ich ihn um Sulfe bat! — Spreche sie frey, wenn ich ihren Zummer lindern kann! sagte er, und sah aus wie ein Gott. — Nein, gewiß, er kommt wie, der! Er wird ben Dank unserer herzen nicht verschmähen! — Er kommt gewiß wieder!"

— Und als die lette Splbe noch auf ihrer Lippe schwebte, fand Emmerich vor der offnen Studenthur, mithin war es kein Wunder wenn ihre Sinnen ein wenig in Unordnung geriethen. In das außerste, hoffnungslofeste Etend versenkt fen; — ploglich, und in dem Augendlicke da die Wogen über der Scheitel zusammenschlagen wollen, von einer rettenden hand sich ergriffen schlen, sein Schicksal erleichtert sinden, süße hoffnungen sich verstatten durfen, und einer freundlichern Aussicht in die Zukunft sich ersfreuen, — und dann unvermuthet den Schussengel

engel vor fich feben, bem man feine Rettung verdankt: wer da feiner Sinne vollig machtig if, ber — verdienet keinen Schubengel.

Cecilia hatte, wie wir fagten, von Emmerichs langem Perioden nichts gefaßt. Bloß bie Borster Dant und verdienen rabrten ihr Ohr, weil bas gerade die einzigen Ideen waren, die jest in ihrer Seele herrschten.

"Ja wohl, rief fie, und dructte feine hand swischen ihren Sanden: Ja wohl verdienen Sie ben ewigen Dank meines herzens! —— Konnt' ich nur — Wie foll ich — Sie haben uns das Leben gerettet! — Er wird nicht fterben! er wird nicht fterben! — Sie haben uns einen Engel gefandt! Einen Engel Gottes vom himmel, der uns mit Segen überhäuft! — Er will mir ihn wieder geben! — (Sie dructte feine hand an ihre Brufk:) Sie haben wieder Freude in mein gebrochenes herz gebracht! — "

Sie fant vom Stubl auf ihre Knice, bob bie gefalteten Bande gen himmel empor: "Ich wollt ihm banten! ich vermage nicht. Segne, fegne Du ibn, Bater im himmet! Du fannft es!" Emmeric, der von ihrer gangen Apoftrophe eigentlich nichts begriff, dem aber das Ruhrende des Auftritts ans herz gieng, war in der Chatfur ihren Kopf in Sorgen. Er hob fie auf und feste fie mit fanfter Gewalt auf den Stuhl

"Liebe Madame Ewald, feyn Sie ruhig! — (Er legte feine hande auf ihre Schultern, denn fie bestrebte sich aufzustehen:) Fassen Sie sich, liebe gute Frau! — Ihr Blut ift fürchterlich in Mallung! — Ich bitte Sie, sammeln Sie sich! Ihre Nerven werben das nicht aushalten! — Bleiben Sie, bleiben Sie sien! hier will ich mich neben Sie seben."

"Große Geele! rief die ehrwardige Schwarmerinn: daß ich neben Dir figen kann, auch bas ift Dein Werk!"

Ein Strom von beißen Freudenthranen farzte aus ihren Augen. Das ichien ihrem Bergen Luft ju machen.

# そらう らしょうしょう うしょうしょうしょうしょう

Dren und brenfigstes Kapitel.

Der Arst wie es wenige giebt.

Mir muffen einen Eleinen Schritt jurud thun, um unfern Befern in ber Surge ju fagen, mas Emmerich nicht fo gefdwind in Erfabrung brachte. Bewiß erinnern fie fich noch bes Dorgenbefuches. ben unfer junge Freund ben bem Sofrath und erften Leibargte, dem Doktor E \*\* abfattete? Diefer vortreffliche Mann mar burch ben taglis den Umgang mit dem Sofe nicht ju jener ale bernen Bufgedunfenbeit binabgefunten, die ben Bornebmfesmollenden noch armfeliger fleidet als jene die das Borurtheil der Geburt vor fich baben; noch weniger batten die taglichen Scenen bes Menfchenelends, die das Berg fo mander Merate mit einem Rallus übergieben, bas feinige fubllos gemacht. Er batte die Menfche lichfeit nicht ausgezogen ; vielmehr fcbien er nur ju leben um ibr Ebre ju machen. Frentich mar, wie man in unferm feche und gwangigften Rapitel gefeben bat, fein Son nicht der gefcmeis biafte:

bigfie: aber in biefem etwas rauben Cone, an ben man fich bald gewöhnte, fagte er die gutmuthigften Sachen von der Welt.

1 Als Emmerich ibn verließ, fubr er unter Rriebriche Unweisung gerabes Weges nach ber Borfadt mo Berr Emalt fomachtete. Ingludlicher: weise fanden fie die Sutte verfchloffen, benn Madame Emald mar ausgegangen, um von Emmerichs Gefchente einige Bedurfniffe gu faufen. Indeffen tuctte ein Weib aus ber benachbarten Ebur, und fagte: Die grau fey man ein biffen weg, und werbe gleich wieder da find. Det Sofrath ließ fich nicht verbrießen, einige Mugenblide ju vergieben; und in ber That mabrte es auch nur wenige Minuten, fo fab Friedrich Cecilien um die Ecte fommen. Sie trug ein Bun: belden Sola unter bem Urm, und einige Lebensmittel in ber Schurge. Briedrich mar ein bers gensauter Burich, und verftand fich nach feiner Mrt ein wenig auf Stifette, aber noch beffer auf Menschlichkeit; er fublte, bag es ber guten Rrau peinlich fenn muffe, ben Sofrath mit einem Solabandel unter bem Arm au empfangen. flog ibr entgegen: "Gefdwind geben Gie mir das.

bas, fagte er, und eilen Gie ben Beren Bofrath E \*\* au bewillfommen! Es if der Doftor, den Ibnen mein berr fdidt."

Obne auf Antwort ju marten, bemachtigte er Ach des holges, fprang fort, leate es einstmeis Len binten auf den Dagen, bffnete bann ben Solag, und fagte bem Arate: bies fen bie Rrau bes armen Rranten.

Der hofrath erfannte fie ungeachtet ibres ermfeligen Unjuges. Er batte fle in ibrem Doblftande oft gefeben, aber um ibres Gefühls au fconen außerte er bavon nichts. "Ich bin son einem Freunde gebeten, fagte er, Ihren Mann ju besuchen. 3ch bore er ift folecht?"

"Gebr fdledt!"

"Ru! fo fagen Gie ibm baf ich bier bin. Er ermartet mich wohl nicht, und man muß teis nen Rranten überraichen."

Sie gieng binein, und nach etlichen Augenbliden folgte er ibr. Er fand ben Rranten frenlich folecht; aber er fab, daß ibn mehr die bittre Durftigfeit, und der Mangel an Berpflegung und geborigen Dabrungsmitteln fo tief berunter-

gebracht

gebracht batten, als die Arankheit selbst; das mithin noch viel Hoffnung übrig sen, besonders wenn das Gemuthe zu berubigen senn mögte. Demnach machte er den Ansang seiner Aur damit, ihm Arost einzusprechen. "Sie sind ein Neines unwissendes Weibchen! sagte er lächelnd zu Cecilien: Der Mann ist wohl berzlich krank, aber so ganz arg ist es doch nicht. Wills Gott hosse ich ihn wohl wieder auf die Beine zu bringen, wenn er bübsch folgsam senn will.

— Ainderchen, Ihr habt Euch die Gefahr vielt zu groß vorgestellt. — Wohl war sie in Euerer Lage nicht klein! Aber saste ein frisches herz! Gott hat Euch in gute Hande geführt; Euere Lage muß besser werden."

Madame Ewald horte von den letten Worten nichts mehr. Ihr Nervenspftem war überhaupt gart; fie hatte faft in zweymal vier und zwanzig Stunden keinen Biffen genoffen; fie liebte ihren Gatten mit der unbeschreiblichften Zärtlichkeit; fie zitterte seit etlichen Kagen vor dem Augenblicke seiner Auftösung: und nun auf Einmal sagt ihr ein großer Arzt, es sey noch hoffnung ihn wieder herzustellen! — Diese hoffnung nahm fie

#### Dren u. drenßigstes Kapitel. 31

fcon fur entichiebne Gemifheit. Die Freude war für ihren ericopften Korper ju übermaltigend, und fuhllos fant fie ju den gugen bes hofrathe nieder.

Es mar ein gludlicher Bufall, baf fie gerabe jum Saupten des Bettes fand, dadurch marb bem Rranten der fie nicht fallen fab, bas erfte Schrecken erfparet. Der Mrgt, ber von Emmes . riche Eriablung feine Solbe verlobren batte. fdrieb ibre Donmacht ber Erfcboriung gu. Et offnete bas Renfter und fagte bein Bedienten ins Dbr, ein wenig Waffer berben ju fchaffen, in ber hoffnung bag herr Emalb von bem agigen Borfalle nicht viel mahrnehmen follte. Dennoch bemertte ers, benn es bauerte ein Deilchen ebe bie Rrau mieber ins Leben ju rufen mar; aber ber Argt machte eine Rleinigfeit daraus: Es ift ein unbedeutenber Anftog von Schwindel, fagte er; bas Detter ift beiß, und die gute grau bat beute mobl noch nichts genoffen.

Bahrend fie fich erholte, gab er bem Bedienten Gelb, und befahl ihm eine Flasche guten Wein und etwas Brodt ju beforgen. Er tauchte einen

einen Biffen ein und gab ibn Cecilien ; bas brachte fie vollends wieder gurechte. Auf fein Bebeiß reichte fie ihren benben Rranten ebenfalls einen Biffen, und diefe Startung murtte ungemein auf die enterafteten, ausgebungerten Gerippe, die nur eben noch bies Labfal niedergufolucien vermogten. Darauf fdrieb er ibr eine genque Lebensordnung für die Batienten por, pon ber fe fein Saar breit abmeichen mußte. "Der Freund, fagte er, ber mich gu Ihnen gefcict bat, mied icon Sorge tragen, bal es Ihnen an bem Erfoberlichen au Diefem Regime nicht feble; und da Gie beute mobl feinen Boten ben ber Sand baben, will ich Ihnen bie nos thigen Araneven fenben. In ein paar Sagen tomme ich wieber. - Still, fill, grauchen! Dant ift noch viel ju frub! Heber etliche Doden, dann werden wir ja feben! Still, fag ich, ober ich fege feinen Bug mebr bierber! Mbieu, Sinderchen!"

Damit gieng er. Aber in der hausthur kehrte er wieder um: "Ep! — Mein Freund hat mir von zwey Lindern gefagt, die Sie hatten? — Mo if das andre? Ich mogts doch feben."

Radame Madame Ewald holte es aus dem benachderten hause, wohin sie es immer zu bringen pflegte wenn sie ausgehen mußte, damit es den Bater nicht beunruhigen mögte. Unter der Zeit nahm der hofrath einen halben Louisd'or aus seinem Beutel. Die Mutter brachte das Kind, ein allerliebstes etwa fünfjähriges Mädchen. Er tandelte einen Augenblick mit demfelben, steckte ihm geschwind das Goldkück in das Händchen und warf fich in den Magen.

Das schröckliche Bild der angerften Durftige teit hatte fein fühlendes herz tief gerahret; es begleitete ihn aus Einem Krankenzimmer in bas andre, und bis an seinen Tisch. Er trug feiner Gattinn auf, einige einsache Möbeln anzuschaffen, und etwas Leinengerathe hinzuzusägen. "Du haft ja wohl ein und andre Jacke, sagte er, die Du nicht mehr tragen magst ohne daß se just abgenunt wäre, und ein bissel Kleider, wo unser Lehnchen berausgewachsen ift? Mach' bas zusammen, liebe Frau! Wir wollen die arzmen Meuschen damit erfreuen."

Die Hofrathinn war eine von den feltnen Brauen die keinen andern Willen haben als den Kmmerich. III. Theil. Dillen ihres Mannes, und auch bann nicht geiaig find, wenn von etwas andrem als ibrem Bube und ben Bedurfniffen ibrer Eitelfeit bie Rebe ift. Sie richtete bas treulich aus mas ibr Bemal gemunicht batte, und zeigte ibm fcon. am Abend bes folgenden Tages Die gange Fleine Befderung vollftandig bev einander. ibm aber nicht wies, war ein Beutelchen mit etlichen Thalern', welches fie in die Safche des beffen Roctes geffect batte. - Bon Stublbeinen und Ducheffen und Megliges lagt fic nicht effen, bachte fle, und fugte alfo ihren l'hom= bergeminnft vom vorigen Abend ben übrigen Eleis niafeiten ben, und vielleicht noch etwas mebe als ihren Gewinnft: - benn, wie mußt ich thun, wenn ich geftern verlobren batte? fprach fe. Go ichmedte bas murbige Daar jum poraus die Breude, welche ber ungludlichen gamis Lie quaebacht mar.

Am nachften Morgen ward das alles auf einen Wagen gepackt, und Cecilien ohne weitere Anweifung mit einem bloben Couverte juges schillt. Es war naturlich daß die Familie den Schluß machte, derfelbige eble Jungling der ib.

nen ben Sofrath E \*\* gefandt batte, fen auch bet Urbeber biefes in ibren Umfanben fo mich. tigen Geschents. - " Denigftens, fagte Dabame Ewald, wenn es nicht vom ibm felbft fommt. fo fommt es boch durch ibn! Er ift ber erfe Benich auf biefer Erbe, ber fich unfrer erbarmet bat!" - Und wider diefes Wenigstene mar nichts einzuwenden. Der Dottor hatte ja felbft gefagt: fein Freund murbe fcon fur alles for-Ibre Areube mar unbegrenzt wie ibre Dantbarfeit.

Ceciliens erftes Geichafft mar, ju verfuchen, ob bas Rinderjeng ibrem fleinen Dabel gerecht fenn marte? und ju ihrem Bergnugen pafte bas alles auf genug. Ibr felbit aber, bem abgebarmten Stelet, maren bie Rleiber ber Sofrathinn faff mertlich tu weit. Doch bafur mar Rath. Gie puste porlaufig bas geme fleine Ding, bas lange genug im hemdchen gelaufen war, mit matterlicher greube; bann bing fie bie Gardinen por bie Renker, und ben Spicael an bie Mand, und brachte bas übrige Geratbe in Ordnung. Darauf trug fic benn ju, mas wir in ben vorbergebenden bevden Raviteln ergablet baben.

#### そうちょうしゅうしゅうしょう ちんりょうしょ

#### Bier und drenfigftes Rapitel.

In welchem nicht eine einbige Rramerfeele vorfommt.

Emmerich hatte den Arst feit jenem Morgen nicht gesprochen, und mußte folglich von seiner schönen Chat, — oder vielmehr von dieser Reihe schöner Handlungen weiter nichts, als was er von Friedrich hatte boren können: daß er die Kranken besucht habe, und daß die arme Frau benache in einer Ohnmacht weggeblieben wäre, u. s. w. Denn mehr wußte Friedrich ebenfalls nicht.

Der junge Mann wandte demnach feine ganze Kunft an, Cecilien in eine ruhige Kaffung zu bringen, und kam nicht ohne Mube so weit, baß Fragen und Antworten statt fanden. So ließ er sich benn die Rathsel ihrer ersten freubetrunknen Reden auflösen. Ihn rührte die warme Anhanglichkeit des draven Weibes an einem unglücklichen Gatten, um dessentwillen fie so viel erlitten hatte, und dis zum Almosenditen

ten erniedrigt war: aber obgleich fle fich auf die Berficherung des Hofraths bezog, so fehlte febe viel daran daß feine Hoffnung zur Genesung der ihrigen gleich gekommen ware; vielmehr hielt er in seinem Berzen (denn er nahm sich sehr in Acht, die Freude der Frau zu sichberen,) jene Bersicherung für eine von denen leidigen Erdstungen, die ein gutmutbiger Arzt sich zuweilen wider seine innere Ueberzeugung erlaubt \*). — Er wuste noch nicht, wie viel der Mensch aussbalten kann.

Er mogte ihr aber betheueren so viel er konnte, daß er an dem Geschenke ganz unschuldig, bis zur vollkommensten Unwissenheit unschuldig senz das ersparte ihm auch dieses Theil ihrer Dankssaungen nicht, die ihm selbst dann peinlich gewesen senn murben, wenn er wurklich ihr kleisnes Mobiliar und ihre Garderobbe hergestellt hatte. Bergebens sagte er ihr, es sey unsehlbar

P) Aggouris nas largoic meorun heuderdus, fagt Plato. Und gewiß, die Aerste würden bas Menschenelend febr vermehren, wenn fie fich nicht zuweiben eine wohlthätige Unwahrheit verftatteten.

der Aufmerkfamkeit bes hofrathe zuzuschreiben: bas half alles nichts. "Ohne Sie wurde ber hofrath nichts von uns wissen!" rief fie.

Emmerich werficherte fie fury und gut, et warbe nie wieder einen guß über ihre Schmefie fenen, menn fe je gegen ibn bas Wort Dant aber ibre Lippen fommen liefe. "Ich babe nichts far Gie gethan, fagte er bingu, mas ich nicht alle Augenblicke bereit mare fur meinen ärgften Reind ju thun, wenn er meines Bep-Randes bedarfte. Bielmehr beift mich mein Bewiffen auch Ihrentwegen! Ich betenne Ibnen, bas es eine Rolge einiger Unbefonnenheiten war, menn ich Ihnen vorgeftern feinen nachbrudlichern Benfand anbieten fonnte. 3ch batte meine Cafche fur Unwurdige erfchopft. fcmergliche Gefühl mit welchem ich feitbem unaufhorlich an Sie bachte, bat mich febr bart bafur geftraft, Madame! - Doch bie Reue aber meine Thorbeiten beffert Ihre Lage nicht. - 3ch babe Areunde, Die febr viel vermagen. Ermagen Sie reiflich, auf melde Urt Sie bem Unglucke bas fie bruckt am beften ju entreifen End, und machen Gie mir bas Dergungen, mich nachftens,

nachftens, wenn ich wieder ju Ihnen komme, davon ju unterrichten. — Ich verlaffe Sie jest mit der Zufriedenheit, Ihr Schickfal wenigsens um Etwas erleichtert ju wiffen."

Meber biefe Bleinen Borfalle batte aber Ems meriche Befuch etwas langer gedauert als feine Abficht gewesen mar, und er murbe fich um bie Suppe gebracht baben, wenn herr Bornmalb nicht gerade feinen alten Rreund ben Sofrath ju Difche gebeten batte, um beffentwillen immer eine Stunde fpater angerichtet murbe, indem er feiner Granten megen niemals frub ju fommen / pflegte. Alfo mard eben bas Benedicite gefproden, wie Emmerich in bas Safetzimmer trat. Des Junglings Seele mar noch voll von der Gefdicte feines Bormittags; er verlobr fic etlicemal in feinen Gedanten, ag menig, und getbrach fich ben Ropf, - nicht, wie er herrn Bornwald die Gache portragen follte: bas mar er millens auf Gelegenheit und Umftande anfommen zu laffen, benn er mußte dag biefer Mann voll achter Grofmuth es ibm banten - wurde, wenn er ibm Bergulaffung ju eblen Wohlthaten verschaffte; - fondern, mie es ei € 4 gentlich

gentlich angufangen fen bie unglückliche Famille ihrem Elende auf eine anftandige und fichre Art qu entreifen.

Derr Bornwald bemerkte feine Berftrenung fo gut, wie seine Gattinn; bende aber segten fie auf Rechnung der heimlichen Scham des jungen Wenschen über seine Thorbeit, und glaubten sich also zu der Diskretion verpstichtet, ibn durch keine Frage in Berlegenheit zu segen. Der Leibmedikus aber, der von diesen Umftänden nichts wußte, und gleich den übrigen wahrnahm daß Emmerich nicht in seiner gewöhntichen uns befangnen Laune war, stellte ihn scherzend darzüher zur Rede.

"Es if mabr, herr hofrath, antwortete Emmerich, ich war ein wenig in Gedanken; aber nicht zerkreut, wie Sie mir Schuld geben, Bielmehr war ich pielleicht lange nicht so gessammelt als jezt — Bur Unzeit! wollen Sie sagen? nicht mabr? — Sie haben Recht, ich gessehe es. Aber es ift einmal meine Unart, die ich sehr munsche abzulegen, daß ich einem Gedanken ber fich mir aufdringt auch dann mich überlasse, wenn ich gewiß aus der Unterhaltung der Auswesen-

#### Vier u. drenßigstes Kapitel. 41

wefenden etwas Wichtigers lernen konnte. Man erzog mich einfam; man ließ mich in der ungeswungenften Frenheit meinen kleinen Betrachtungen nachzuhangen und fie mitzutheilen. Diebleicht entschuldigt mich das bep ein m so gutisgen Manne wie Sie find."

"Ben mir, mein Lieber, bedarf bas Nachbangen keiner Entschuldigung; aber die Unterlassung des Mittheilens, das ift eine Seelenobkruktion die in einer Gesellschaft von nicht mehr als vier Personen viel Unheil nach sich zieben kann! Das bewürkt oft eine hästliche Lipothys mie ") der Unterhaltung! Qua Medicus muß ich dem Unwesen vorbeugen ehe es invalesciret, und Ihrer Obmutescenz ein tüchtiges Kathartiskum "") verordnen : : : "

". . Das benn leicht eine unheilbare Diarrhoeam verborum nach fich gieben konnte!" fiel Emmerich ibm lachelnd in die Rede,

"Auf meine Gefahr! rief ber hofrath : 3ch babe Analeptika \*\*\*) im Vorrath, wofern Ihre E5 Kone

<sup>\*)</sup> Ohnmacht.

<sup>\*\*)</sup> Atführende Mrinen.

<sup>\*\*\*)</sup> Mittel Die verlohrnen Rrafte herzuftellen.

Ronftitution ju febr geschwächt werden follte. — Subsch fagen Sie uns, ordentlich und ehrlich wie fich das gehört und gebuhret, über was für einer Preisaufgabe Sie bruteten?"

herr Bornwald, ber die Offenherzigkeit des Jünglings kannte, und, wie wir sagten, sein gedankenvolles Wesen als eine Folge der Unterzedung ansah, die an diesem Worgen zwischen ihnen vorgefallen war, wollte ihm den Verdruß ersparen entweder zu beichten, oder sich durch Ausklüchte von einem empfindlichen Geständnisse zu retten. "Gewiß, herr hofrath, sprach er, Sie trassiren zu rasch und ohne Aviso auf unssern Kreund! Stellen Sie ihm den Inhalt inswer à Conto, oder erwarten Sie Protes!"

"Nicht boch! rief Emmerich: ich acceptire bie Bratte. — Ich beschäftigte mich blog mit bem Gebanken, ob wohl jener alte Philosoph Recht hat, wenn er versichert: es könne für die großen Götter kein erhabneres Schauspiel geben, kein Schauspiel das ihrer Ausmerksamkeit wurzbiger sey, als den edlen Mann, der mit seinem unglücklichen Schicksale ringt. — Ich denke, dies Schauspiel könne den Göttern, wenn wir

## Vier u. drenßigstes Kapitel. 43

fle auch, wie biefer Philosoph, - mich buntt, es war Seneta? . . . . "

"Gleichviel wie er bieg!" fagte ber Doftor.

"Menn wir uns also auch mit ben Abmern bie Gotter bem Berhangniffe untergeordnet bensen, so weif ich boch nicht, ob ihnen solch ein Schauspiel mehr fenn kaun, als uns eine Barenbege, — ober besser ju sagen: als ein Zweyskampf zwischen einem unbewaffneten Meuschen und einem reifenden towen, — vorausgefest, baf wir und bie Gotter gutmuthige Wesen find; benn fur besartige Wesen kann freplich bas grausamfte Spektakel bochft intereffant sepn. —"

"Schlimm! aber mabr! leider febr mabr!" fagte ber Doftor.

"Es ift so gut als gewiß, fubr Emmerich fort, daß der Lowe obstegen, und den Menschen gerreißen wird. Jum mindesten habe ich nirgends gelesen, daß außer Simson und Lysimachus, jemals ein Undewassater einen Lowen übermannet habe, und noch dazu bezweiselt Eurtius wenigstens die letzte Geschichte. Also das Unwahrscheinliche gesetzt, daß der Mensch die Oberband

#### 44 Emmerich.

Oberhand behalt: fo find mir in unfrer Ermartung getäuscht. Das ift frenlich einiger Erfan für die Unrube und theilnehmende Angft die uns bis babin gemartert, nicht amuffret bat. Dich baucht immer, menn ich auch nur balbmege Phis loloph mare, fo marben bie Gotter, Die mit gelaffeuer neugieriger Aufmertfamfeit an einem ungleichen Rampfe fich meiben tonnten, meine Gotter nicht fepn; und es ift bem Philosophen gegangen wie manchem Berfemanne,. ber eine Sottife fagt, menn er munber mas Gublimes gefagt ju baben glaubt. - Deines Beduntens ift fur bie Gotter fo wie fur eble Menfchen fein fconerer Anblice, als ein gerettetes Gefcopf ju feben, bas entzucht gen Simmel blickt, und ben Dant, ben es nicht aussprechen fann, in Kreubenthranen ausweinet \*). - Dun ift bes herrn hofrathe Dechfel bonorirt, lieber bert Bornmaid!"

- "Richt fo recht! rief ber Leibmeditus, Der febr leicht biefer Gebantenreibe auf Die Spur
  - \*) Der Dichter Blum in Ratenau hat biefen Gebanten beffer und fürzer gesagt als Eme merich. (f. Blum's zwey Cebichte, Berlin ber dimburg.)

## Vier u. drenßigstes Kapitel. 45

tam: Dicht fo recht, mein lieber junger Freund! Sie bezahlen mich in beschnittnen Louisd'or. Sagen Sie mir einmal, wo waren Sie heute?"

Eigentlich entschlüpfte ihm diefe Frage, und er hatte fie gern gurudgenommen. Aber für Emmerich fam fie erwanfcht.

"Sie verrufen meine Mange? antwortete er. Gut! fo erfahren Sie denn: 3ch war in einem Beiligthume der Dankbarkeit, wo ich gelernet babe, daß das der erhabenfte Sterbliche ift, bee die edle hand großmuthig zu verbergen fucht, mit welcher er Gutes thut, Menschen rettet, und Freude in gebrochne herzen gießt!"

Er begleitete diese Worte mit einem Blide, ber die deutlichfte Anwendung derfelben machte. Der Arst sah mit einem Anflug von Abthe vor fich nieder.

Madame Bornwald ware nicht Evens Cochter gewesen, wenn dieser Blick ihre Rengierde
nicht gereigt hatte. Umsonft rief der hofrath,
Emmerichs Gold sen vollwichtig! sen überwichs
tig! — "Das muß ich mit meiner eignen Wage
untersuchen!" erwiederte fle; und da dem juns

gen Emmerich teine willtommnere Gelegenheit geboten werden tonnte die Ewalds ju empfehlen, so hielt er fle veft, und erzählte alles was er wußte, in sofern es bierber gehörte.

herr Bornwald und seine Gattinn horten ihm mit tiefer Ruhrung ju, und ber lestern lieben ben Emmerichs warmer Beredfamkeit die Khranen über die Wangen. Bepde erinnerten sich recht gut, den herrn Ewald von Ansehen gekannt ju haben. "Ich entsinne mich nicht, sprach Madame Bornwald, daß ich jemals was Nachtheiliges von den Leuten gehöret hatte; und ich weiß noch ganz wohl, daß man leise davon redete, ihnen sen ben ihrem Processe zu nabe geschehen."

"Sie haben fich einen schweren gehler bep dieser Sache zu Schulben tommen taffen, lieder Emmerich! sagte herr Bornwald mit etwas frenger Mine. Die Menschlichkeit und ich haben Ursache uns über Sie zu beschweren. Wie konnten Sie es über das berz bringen, mir drey Kage lang das tiefe Elend dieser Familie zu verschweigen? Wie konnen Sie das rechtsertigen?"

## Vier u. drenßigstes Kapitel.

"Rechtfertigen nicht; aber entschuldigen mit meiner Lage, mit bem Mangel an Gelegenheit, und mit der Gewisbeit, daß fie in diefen Lagen feine Noth leiden konnten."

"Rechnen Gie benn Mangel an jeglichen Bequemlichkeit bes Lebens far feine Doth? -Rumal ben Leuten, bie nicht jum Elend gewohnt and? - Gin nachendes Rind! - Gine Rrau bie feinen andern Gis - mabricheinlich auch fein andres Lager bat als die bloge Erde! - Don Ihrer Lage fcweige ich billig, benn bas find Dinge bie nur Gie angeben. - Dies aber gebt mich an: babe ich Ibnen jemals Urfache gegeben ju glauben, daß man mich ben gaune finben muffe, um mich ju bewegen Menfch ju fenn? - Ich will nicht fagen bas Sie mich beleibigen: aber mabrhaftig, Gie franken mich. Rebren Gie bie Lage ber Berfonen einmal um auf welche Art Gie wollen : fegen Gie fich felbf an Emalds ober an meine Stelle, und mich an die Ibrige, und bann prufen Gie fich, ob Gie in benden Rallen Urfache batten, fic meiner an tabmen ?"

Der junge Mensch fühlte sein Unrecht. So groß die Idee war, die er fich immer von herrn Bornwald gemacht halte, so fand er sie hier übertroffen. Einen so ernsthaften Verweis hatte er nicht erwartet. Dies war ganz das Gegentheil von seinen vielfältigen anderweltigen Ersahrungen! Wie oft hatte er nicht gesehen, daß es sehr verlängerte Physiognomien bewürfte, wenn er ober ein andrer, in einer Gesellschaft, wo der Uebersuß auf den Spieltischen routirte, die Menschlickeit für einen Ungläcklichen aussoberte, wenn auch der personliche Vertrag nicht einmal die Gedühren eines verlohrnen sans prendre erreichte! hier traf er ganz den entgegengesetten Fall.

Er fühlte fein Unrecht, und fiatt aller Antwort umarinte er ben großmuthigen Laufmann, und vertich das Zimmer auf einige Augenblicke, um fich wieder zu fassen.

"Gewiß, ein vortrefflicher Charafter!" rief Madame Bornwald.

"Sprich: bie fconfte Anlage ju einem vot trefflichen Charafter, liebe Frau! — Er muß geformt geformt werden; er muß lernen feinen Dann unterfcheiben."

"Er ift noch jung! bas wird fich ichen

"Geben? — Unfehlbar, wenn Du und Defa nesgleichen mir ihn nicht verderbet, und wenn er im Anfang seiner Laufbahn nicht zu oft auf solche Nichtswürdige fioft, die, wie bieber ges schab, seine unbegrenzte Gutmutbigkeit mistrauschen. — Er muß leenen mit offnen Mannern offen umgehen, und muß ben Glauben an Bugend und Rechtschaffenheit burch ben Glauben an Busben und Lungerer nicht töbten. Man läuft Gefahr daß man selbst aufbort ein rechtschaffener Mann zu seyn, sobald man aufhört an Rechtschaffenheir außer sich zu glauben : . . . »

"Und boch marbe, unterbrach ihn Madame Bornwald, in bem Punkt Dein eigner Glaube teine Berge verfegen, mein lieber Mann!"

"Mennft Du, liebes Kind? — Du irrft nach Deiner Gewohnheit. Glaube mir fahn und tect, daß mein Glaube gerade was diefen Punkt bestrifft alle Genftorner einer gangen gefegneten Emmerich. III. Theil. D Genf.

## 50 de Emmerich.

Seifernbte aufwiegt. Aber ihr Weiberden habt so eure eigne Art, alles nur mit halbem Muse anzusehen und bennoch zu urtheilen. — Glaubst Du etwa nicht an Gott, weil Du nur Einen Gott glaubst, und nicht für jegliche Eiche, für jeglichen Bach ober hagel eine eigne Gott- beit annimms? — Ober haltst Du Deinen einigen Gott für minder weise, gut und groß, weil er einig ift? — Wie?"

"Ih nu! das nicht. — Aber das paft bier ja gar nicht bep."

"Es scheint mir boch als wenn es gang eigentlich paste. Ich glaube an Rechtschaffenheit, abgleich ich sehr wohl weiß, daß es nicht recht viel rechtschaffne Leute giebt. Nach meinen Besgriffen ift hier unser hofrath, unser guter braver Rettor, mein alter trauter Amtmann Emmerich, mein herzenssteund Wildmann, schon Rechtsertigung genug für meinen Glauben. Und solcher Manner kann ich unter meinen näheren Bekannten sichnahr noch dres oder vier aufgählen, die ich alle mit völliger lieberzeugung für sehr, sehr eble und würdige Männer halte. — Frenlich mar che ich mich anheischig, Die dagegen ehe ich vom

### Vier u. drenßigstes Rapitel. 51

Stubl auffiebe, wenigstens funfhundert deflatirte Shurten, und eben so viel unselige Mitteldinger zwischen Rechtschaffenheit und Schurkenteb, ebenfalls mit sehr lebenbiger Ueberzeugung zu nennen: aber was thut das zur Sache? Es ist entschieden daß ich wohl an Menschentugend glausben muß, weil ich mich rubme — mit Wahrheit mich echme, daß ich verschiedne vortreffliche Menschen kenne. — Wet in einem einzigen Menschen, — wer auch nur in seinem eignen herzen Rechtschaffenheit sindet, dessen Glauben kann nicht bezweiselt werden. Allerdings, if, wie ich sagte, ber leste in großer Gesabe den Grundkein seines Glaubens zu verlieren, aber sein?

Emmerich tam wieber berein, und die Unter

menone menon menon

Funf und brepfigstes Rapitel.

Rod immer Tifdreben.

G's marbe febr überfluffig fenn, menn wir bie Lefer Diefer Gefdichte benachrichtigen wollten, daß herr Botnwald langft durch Briedrich mußte, mas für eine Befanntichaft fein lieber BRegebefoblner in der \*\*r Borfadt gemacht babe. Er batte es bem inngen Menfchen in allem Ernfte ein wente übel genommen, bag er von einer bie. Menfdlichfeit fo nabe angebenden Sache nicht. augenblicflich geredet batte, obmobl er die mabren Urfachen diefes tabelusmurdigen Stillfcmeigens, eine unzeitige Scham, und bie Beforgnis baf ber Unwille, ben er megen feiner eignen Lage verbiente, fich auch über feine Rlienten erftreden mogte, gang richtig einfab. . Indeffen mußte er, menn er anders ben Bedienten nicht tompromittiren wollte, ber Sache einftweilen ibren Gang laffen, bis Emmerich felbft bavon an-- fangen murbe. Dunmebr, ba Emmerich wieber smangig Chaler in ber Safde batte, beforgte Der

Bert Bornmald einigermaßen, bag ber Inngling auf die verfehrte Grofmuth verfallen mogte, bie Stre ein paar Unglactliche ju unterfagen mit niemand theilen ju mollen, - menigftene fo lange die amantig Ebalerchen vorhalten murben; - bas batte eigentlich nur mit ibrer prefaren Eriften; bas Elend ber armen Leute verlangert, bie jeden Grofchen biefer Almofen nur burch ibre Ebranen gejablet baben murben, und benen eigentlich nicht geholfen mar, wenn man ibren Rummer nicht minderte, und ihnen Ausfichten au einem !fichern Ctat verfchaffte. Es freuete ben braven Kaufmann bag er fich in biefer Beforgniß geirret batte; boch glaubte er feinem inngen Rreunde ben obgemelbeten Sabel nicht etlaffen ju burfen. Er mar Willens, ibm noch eins und anders uber Diefe Materie ju fagen: ba er aber mabrnabm wie icharf biefes Benige fon bem gefühlvollen Jangling ins Berg fcnitt, fo ließ er es daben bewenden, und glaubte es fen beffer, menn ibm ber Reftor bas Kollegium vollends binauslafe.

Madame Bornwald hatte, bepläufig gefagt, gang nicht einmal die Vermuthung, daß es Frie-D 3 brichen ı

brichen aufgetragen fen, die Schritte feines Jungen herrn ein wenig, zu beobachten; mithin wußte fe bis auf diefen Augenblick von ber Ewalbschen Sache nichts.

1 7 Mls Emmerich feinen Dlay wieber eingenoms . men batte, fragte Berr Bornwald ben Sofrath. ob er im Ernft glaube, bag ber arme Emalb pon feinem Lager wieder auffommen murbe? -Det Mrat mennte, wenn nur feine Seele rubiq mare, fo murbe fich hoffentlich bas übrige mobil geben. Dit ber Cochter febe es weit millicber; beftimmt zu enticeiden getraue er fic ben ben= ben noch jur Beit nicht, am wenigften ben bem Rinde, benn bas fen murtlich in gegenmartiger Befahr, ber Dater nur in entfernter. Bflege muffe ben benben vor ber Sand bas befte thun. - "Auriren Gie bie Lentchen nur vom Bunger, mein lieber Emmerich! fente er lachelub bingu: von Gorgen mag fe Freund Bornmald beileng mit ber Crantbeit will iche bann mobl aufnebmen. "

"Ihr fept mie artige Bundsgenoffen mit euerer Eriplealliang! rief Madame Bornwald: Marte-

Marketenbergelt, Beldkommiffariat und Feldapotheke find befent, und an mich denkt niemand!"

"Gebuld, Franchen! antwortete ber hofrath: Sie tonnen mit meiner Frau die Montirunges Tammer übernehmen!"

"Das if wenigkens Etwas. Und um mein Amt mit Chren amutreten, will ich noch beute bafür forgen, daß die Frau ein andres Lager bas ben foll, als die Erde!"

"Itnd ich? fagte herr Bornwald: um das meinige anzufangen muß ich wohl einen Eingriff in unfers Emmerichs Rechte thun. Ich fest, ihnen vorerst auf drey Monat wochentlich einen balben Louisd'or aus. Bis dahin konnen wir ungefähr feben wie es mit der Gefundheit des Mannes wird, und ob sich nicht etwas Solibes für ibn thun läst."

"Schlimm! rief Emmerich: Go bleibt mir gerade nichts ubrig als . . . "

"Als das eble Berdienft, fiel herr Bornwald ein, uns mit der Roth diefer bedaurenswurdigen Leute bekannt gemacht ju haben, und ihr D 4 erfter

erfter Retter gemefen ju fenn. Rechnen Gie bas immer für mehr als afles was wir thun. Jeber bas Seinige, mein Lieber! Gie baben ben Wils Ien, wir bie Rrafte. Und außerbem bleibt Ib. nen noch viel übrig: Gie follen ber Freund bes Saufes, ber Erofter fenn; ber Sanal, durch ben unfre Sulfe fliebet. - Das Sie nach Ihren Rraften etwa batten thun tonnen, bas fparen Sie fut minber Ungludliche, benen mit einem vorübergebenden Benfande geholfen ift; Gie werden beren genug finden, mein Befter! -Erlauben Sie mir, fubr er fort, die Emalbiche Familie als ein ichaphares Gefchent angufeben, bas Gie mir machen. Ich marbe Ihnen meine Aufmertfamteit gegen Ibre Empfehlung febr mittelmagia bemeifen, wenn ich bas Meinige nut balb thun, und Ibnen bier viel Gorge abrig laffen wollte."

Gegen fo viel gefunde Bernunft und fo viel Seelenadel eines Millionars ließ fich durchaus nichts Bernunftiges und Soles einwenden. Emmerich fublte, daß er an des herrn Bornwalds Stelle eben fo gehandelt haben murde, und kannte bie Welt noch bep weitem nicht genug,

# Fünf u. drenßigstes Kapitel, 57

und auch nicht Millionats in ber Welt genug, um Diefes Mannes Betragen ju bewundern. Dach feiner Meynung mar es fclechterbings in ber Ordnung, daß ber Bermogende fic bes Unpermogenden ernftlich annehmen muffe. wußte noch nicht, daß, wer fcmugigen Beit, Filgigfeit in allem mas nicht auf die theure 3chbeit Beziehung bat, lieblofe Barre die bis jur volligften Bubllofigfeit gebt, und bergleichen mebr, ju finden gewiß fenn will, fur in ben uppigen Saufern ber Reichen fuchen barf.

るとうかんろうとうろんなるとうできるとう

Sechs und drepfigstes Kapitel.

Mbenbfunden.

Die offentlichen Lehrftunden befuchte Emmerich nicht febr gemiffenbaft, benn ber Reftor felbft, ber wohl mufte bag ein folder Schuler bort nichts · Erhebliches mehr lernen fonne, batte ibn ermab= net, feine Beit nicht fo ju morben. Der Unterricht gieng bort, wie fiche gebort, nicht weit uber Sprachtunde, erfte Linien ber Bernunfts lebre und Deffunft, und liebung im Stol bin-Dagu fam noch Erdbefdreibung und ein Dundvoll Rnochen von bem trochnen Sfelet ber Universalbiftorie, die, vorschriftsmaßig, nach bem Bederich gelehret werden mußte, - vermuthlich weil die Bereen Ephori des Encaum fein magerer Kompendium fannten, - und mas damals fonft noch etma in prima claffe bocirt ju merben pflegte, Exempli gratia: Romifche Alterthumer nach Rieuport, Theologie nach Hutteri Compendio, unter bem ehrwurdigen Ramen Chriftenthum

thum u. f. w. An alles mas ben Enaben jum Maune, und unfere jungen Grotefen ju Monfchen bilden fann, burfee ba nicht gedacht merben; bas litt die Morm nicht; und wenig Jahre por Emmeriche Unfunft mar erft ein Konreftor bafelbit feines Umtes entfenet morben, meil er benläufig geaußert batte, es fen eine febr unnune Streitfrage, Die auf eine Hererozetelin binques laufe, ob ber beilige Beift vom Bater und Gobn ausgebe, ober nur vom Bater allein? - Rrep. lich mar bas eine gottlofe, undogmatische, beterobore, und febr ffandalofe Meußerung: aber man batte ben Mann beswegen boch nicht feis nes Amtes entfegen muffen. Go fubibar brauchte man ibm eine Eleine Heberfdreitung ber Dorm nicht ju machen, ibn bafur aus chriftlicher Liebe am langfamen Rener ber Brodtlofigfeit ju braten!

Wenn aber Emmerich die Lehrstunden nur pro forma besuchte, so nahm er dasur die Geles genheit, aus dem Privatumgange des alten weisen Schulmannes Rugen und Unterricht zu schöpfen, defto sorgfältiger in Acht. Er erzählte ihm oft des Abends die Geschichte seines Tages, wenn sie merkwurdig mar; der Greis rasonnirte dann baruber, barüber, entwickelte ibm ben Charafter ber Leute mit denen er jusammengekommen war, half ibm ben Briebfebern ibrer Sandlungen und ben Bostiven ibres Betragens nachspüren, und lehrte ibn Spreu vom Korn unterscheiden. Der alte Mann war ein wahrer Schap von Edelmuth, Menschentunde, und praktischer Philosophie.

Am Abend diese Tages saßen fie benn auch bep einander, und Emmerich flattete bem Rettor aussübrlichen Bericht ab, wie herr Bornwald ihn diesen Morgen ausgekapitelt habe. Er vergaß den Worschuß von zwanzig Chalern und das Besteck nicht, und wiederholte buchstäblich die guten Lehren mit denen der Kaufmann seinen Leviten begleitet hatte, und wozu der Rektor noch bie und da einige Würze fügte.

Dann erzählte er ihm die traurige Geschichte ber Ewalds so aussubrlich, als er sie aus dem Munde der Brau gehöret hatte, und konnte seine Berwunderung nicht bergen, das der Rektor nur ben dem schrecklichen Gemalbe des Elends, worinn Emmerich diese Leute getroffen, innig gerührt war, und die Schilderungen der Ungerechtigkeiten durch die man fie in dieses namen-

# Sechs u. drenßigstes Kapitel. 61

namentofe Etend geftürzt batte, wit eben ber Gleichguttigkeit anzuhoren fcbien, mit ber man fich fagen läßt, daß in Konfantinopel die Peft ausgebrochen fep.

"mein Cobn! fprach ber alte Dann: wenn Du nut etf bie Salfte meinet Erfahrung baben wirft, fo werden Dich bergleichen Dinge ebenfalls nicht mehr befremben. Das gebort ju ben alltäglichen Borfallen in ber Welt, bag bet Startere ben Somadern, und Bosheit bie Uns fcbulb unterbrucht, und bag Sabfucht und Raubgier plundern mo fe fonnen. Wie leben in einer Beit, wo man Urfache bat ben Denfchen ju banten wenn fie une nur nichte Bofes thun; bas Ente mas fie uns thun follten, muß man ibnen gern erlaffen. Ungerechtigfeiten befremben mich gang nicht mehr; jum Bettelfact gebrachte gamilien , ausgezogne Bittmen , geplunderte Daifen befremben mich gang nicht mehr! Dan Meht ja nichts anders. - Und mas mich in Deiner Befdreibung des foredlichen Unglucks Diefer auten Leute gerührt bat, ift nicht ibre Durftigfeit noch bas Elend womit fie ringen, fondern die großmutbige Standbaftigfeit, womit

fie es ettrugen. - Aber fabr in Deiner Erjah. tung fort, mein Gobn!"

Emmerich berichtete ihm bemnach, wie erzum hofrath E'\* gegangen fen, den Selemuth biefes Arztes, feinen beutigen Besuch den Ewalds, die Unterredung den Lische, und alles was dem Lefer aus unfret getreuen Relation bereits bestant ift. hier fah Emmerich, daß er einen Mann von wahrem Gefühl des Schonen und Großen vor sich hatte. Diefer Greis, der gegen die Ungerechtigkeit der Menschen abgehärtet war, vergoß Ehranen die seinem Hersen, und noch mehr seinen Freunden Ehre machten, den ben schonen Jügen der Menschenliebe und wohlverstanden Gutthätigkeit seines Bornwalds und des Arztes.

ben was Du willft. Gieb Dir Bahe ein reichet Mann qu werden! Du fiebst wozu das Golb zu gebrauchen ift! Go verächtlich es in den meissten Handen ift, so schähder ift es in der Handeines Bornwald! so schähder wird es in der Deinigen sepn! — Bersagt ber himmel Die Reichs

## Sechs u. drebfigstes Kapitel. 63

Reichthum, fo erwird Dir Anfebent! Damit Januf Du noch mehr Gutes murten."

Der Abend vergieng unter verschiednen Ansmarkungen, die er über Smalds Geschichte machte. Bu viel Sicherheit ben dem Bewußtenn einer gerechten Sache, und übelangewandtes Berstrauen, das waren Ewalds Fehler gewesen, die er jest samt Weib und Kindern so hart abbus sen mußte. Dazu war unüberwindlicher Abscheu gegen gewisse Schleiswege, wodurch mancher so schnell das Siel zu erreichen weiß, Unvermögen sich vor gewissen Leuten zu rechter Seit zu bucken, und eine raube Redlichkeit gekommen, wodurch er sich so viel Feinde zugezogen hatte als es Leute gab denen daran liegt, daß Schwarz nicht Schwarz genannt werde.

Unter andern ließ ber Rettor feinen jungen Freund bas Ueberlegte in bes herrn Bornwalds Mrt Gutes ju thun bemerten. "Ein Filg, fagte er, batte gang nichts gegeben; ein Anicker ein für allemal eine Aleinigkeit, mit Alagen über die nahrlofen Beiten wo jedermann genug mit fich felbft ju thun bat; ein Großthuer hatte mit vie-

lem Prunt und Geprange ju großer Erbanung ber Stadt die Summe die Bornwald giebt etma verdoppelt: biefer Mann aber verftebt es beffer. Er giebt, gerabe nicht" mehr als eben jum tinterbalt biefer Leute binteichend ift, und nicht weniger als ibre Bedarfniffe erfobern. vernünftige, von Anauferen und Großthun gleich entfernte Defonomie fest ibn in ben Stand mit feiner Unterftusung befte langer fortfabren ju tonnen, mofern vielleicht die Erantbeit bes Mannes febr anbattend fenn, ober fich ibm por bet Dand teine naben Aussichten ju einer anftandis gen Art fich felbit ju nabren barbieten follten. Bugleich bindet er fich nicht bie Sande in Ab. ficht auf andre, bie entweder feiner Unterftubung foon geniefen, ober ibrer im tauf biefer Gache noch bedurfen mogten, wie er gethan haben murde, wenn er bier eine ju große Summe ausgesent batte. Berne von ibm, mein Gobn, Deine Rrafte vernunftig ju falfuliren. Gein Reichthum ift außerordentlich, und, den folechtbin gum Daag. Rabe genommen, fceint et bier nicht viel ju geben: aber Du fannft mire ficher glauben. bas außer Emgibe eine nabmbafte Babl itngluctlicher feine andre Stube baben als ibn, und das feine

feine Art Gutes ju thun, wodurch er den Fleiß befördert und der Thatigkeit aufhilft, ein mahl tes Werk des Genies ift. — Es wird spat, mein Sohn! Ich habe vielleicht ein andermal Gelegenheit Dich mit seinem Wohlthatigkeitospskem bekannt zu machen. Du weißt ohne Zweisfel nicht, daß er einen sehr wackern Mann eisgentlich dazu besoldet, der Buch darüber halt, und die Aufsicht führt?

"Gewiß, lieber Bater, bavon weiß ich nichts."

"Es wird Dich befremben ju horen, daß ein ebler Mann über feine Wohlthaten Buch halten läßt. Beym erften Anblick scheint das nicht
edel, — nicht einmal biblisch, benn nach der
Bibel soll die linke hand nicht wissen was die
rechte thut. Aber herr Bornwald handelt, wie
Du erfahren sollft, sehr edel, und als ein denkender Mann, der es weiß daß nicht jegliche
Borschrift, selbst die der beitigen Schrift nicht,
jeglichen Umftänden angemessen ist, und daß bey
seiner Manier Gutes zu thun, die eine sonderbare Art von Stadlissement ist, nicht nur die linke
hand, sondern auch der Kopf sehr präcis wissen

muß, was die techte hand thut; — benn jene Borschrift paßt nur auf Almosen; und Almosen giebt herr Bornwald nur in wenigen Falsen gern, und die gehören nicht in jenes Buchs halters Departement. — Aber ich habe mich schläftig geplaudert. Gute Nacht, mein Sohn!"

— Und schlaf auch Du wohl, lieber Lefer, wenn wir mit allen diefen Kapiteln Dich schlferig geschrieben haben sollten! Diefer Wunsch ift alles was wir jest für Dich thun konnen; benn vor ber hand sehen wir gang keine Gelegenheit, ben Armen bes Schlummers Dich zu entziehen.

## Sieben u. drenßigstes Kapitel. 67

### るとうかとなるとうちろうとうとうとうできる

Sieben und brepfigstes Rapitel.

Noch narfotischer für manche Leute als alle vorhergehenben.

Um erften beften Abend wie die Unterhaltung in ihrem Bete a Sete ein wenig matt ju werden begonnte, nahm Emmerich Anlaß, den Reftor an fein Bersprechen ju erinnern, und der alte Bann ließ fich sehr bereit finden seinem Schuler folgende Nachricht ju geben:

"herr Bornwald, bub er an, hatte von feinen Eltern, beren einziges Kind er war, ein ganz habiches Bermögen geerbt, mit welchem er bes Baters Handlung fortsette. Ein besferes Erbtheil aber ift seines Baters gutes herz, und bessen Neigung zum Doblibun."

"Ich will Dir hier nicht die gange Geschichte biefes Mannes ergablen, obgleich ich das könnte, benn ich weiß fie wie meine eigne, und fie macht ihm Ehre. Ich will Dit nur fagen, baß das E 2 Gide

Sinct ibm mehr als Ginmal ben Ruden fehrte; befonbers bat er im Ariege fehr viel gelitten. Ben folden Gelegenheiten lernte er aus eigner Erfahrung, wie wohl es thut wenn man hinteichenbe Unterflugung findet, um fich wieder beben zu tonnen."

"In bem Driege von 17 . . als die " fcben Eruppen bier fanden, batte herr Bornmalb einen Ruraffferobriften im Quartier, beffen Das me mit nicht gleich einfallen will. .) Diefer Derr batte bas Gigne, bag er obne einen gemifs fen Rompagniefeldicheer feines Regiments nicht leben fonnte, und bestand barauf, bag bemfels ben ein Simmer neben dem meldes er feibft bes mobnte, eingeraumet werden mußte. Der Oberfe that nichts obne feinen Rath, Dienftfacben ausgenommen, wo bas Reglement wie Du wiffen wirft, teinen Rath verträgt, fondern blinden Beborfam fodert; und felbft des Oberften Bebiente, vom Rammerdiener an bis jum Dack-Enecht, machten zwischen ihrem Berrn und bem Relds

<sup>\*)</sup> Wir wiffen ihn. Es war ber Oberfie Walther Friedrich von Waltheim.

Retbicheer feinen Unterfcbieb: fe marteten bem einen wie bem andern auf, begegneten bepben mit gleicher Chrerbietung, und fprachen von beps ben binter bem Racen mie von Salbgottern. Und boch batte ber Oberfte bas Anfeben eines fcarfen Officiers, ber nichts überfab, immer in Der Uniform mar, und die frengfte Banttlichfeit foderte; und der Relbicheer mogte taum bie Junglingsjabre überfcbritten baben."

"Bas aber herrn Bornwald am meiften aufmerkfam machte, war primo diefes, bag alles was jum Regiment geborte, vom Obriftlieus tenant an bis jum gemeinen Ruraffier, bem jungen Bundarate mit einer folden Mrt von Achtung begeanete, die agni nicht auf Rechnung ber Gunft ibres Regimentschefs ju fiellen mar, fondern blot auf perfonlicher Schapung. ju beruben fchien; pro fecundo, bas ber Jungling fich biefes allgemeinen Unfebens gang nicht überbob, fonbern vielmehr gegen jedermann fic als der bescheidenfte Denich betrug, und felbft in bem Saufe, in Rallen mo er befehlen durfte, Die geringften Rleinigfeiten bittmeife foderte."

"Dies alles befremdete herrn Bornwald ben einem jungen Manne, ber gang obne Ergiebung fcbien, beffen Sprache fo viel er aus einigen im Borbevaeben gefagten Worten abnebmen fonnte, eine feltfame Barbarolexis aus unrichtigem Dents fchen, aus Lieblingswörtern und aus frangoff. fchen Broden gufammengefest mar, und bem, ben einem Meußeren voll Burbe, alles febite mas man polit und infinuant nennt, nebft allen ben fleinen Artigfeiten, Die man jur Lebensart rechnet. Er mard neugierig, biefen Mann naber fennen ju lernen, benn er fcblog gang richtig, es muffe febr viel innerlicher gonds in einem Menfchen vorbanden fenn, ber ben foldem totalen Gebrechen an Dingen, die beutiges Sages faft allein ben beliebten Dann ausmachen, ben Soben und Diedrigen fo allgemein beliebt mar. Er bat ibn bemnach eines Sages ju Sifche, und lernte in biefem Manne ber faum aufgeboret batte Jungling ju fenn, ein Subjett tennen, deffen Charafter und Renntniffe ibn frappitten. 3ch mar felber jugegen, und fann Dir fagen, mein Gobn, bag ich über ben Mann erftaunte, beffen Art eine Sache angufeben gang von den alltaglichen Begriffen gewöhnlicher Denfcen

# Sieben u. drenßigstes Rapitel. 71

fchen abmich; beffen gange Denfart fich voll filllet Grofe einzig auf ben Angeln bes zade z'aya98 1) Drebete; beffen fleinfte Bemertung, wenn fle aleich beom erften Anblick den Anftrich des Sonderbaren haben mogte, nur befo mehr werth mar von Dentern approfondirt ju werben; ber ben Ernft eines Rato und die Beisbeit eines Gotrates in ben Stol eines Lixae atque Calonis \*\*) eintleis bete; ber mit Renntniffen die unendlich uber feine Jabre, und noch unermeglicher über feine Erziehung giengen, eine gang ungewöhnliche Beicheibenbeit und ben feltenften Scharffinn verband; ber Dichts ju miffen fcbien und bem Dichts fremb mar; ber ben allen Beichen bes Muthes Marren ertragen, und mit ungezognen Efeln Geduld - menigftens fut ben Augenblick. baben tonnte: Der in eben ber minute ba et Dir feine Menfcheit febr auffallend machte, Dich amana ibn für ein Wefen von boberer Ratur an balten : - mit Ginem Morte : beffen Guperioritat ich, tros feiner Barbariloquens, in ber erften balben Stunde füblte."

€4 '

<sup>\*)</sup> Des Schonen und Guten.

<sup>\*\*)</sup> Eines Martetenbere und Pactinedit.

"In der That, rief Emmerich, Ihr Gin . Wort fagt unglaublich viel!"

"Ind boch bie BabrBeit, mein Gobn! fube Der Reftor fort. - Befonders batte er ungewohnliche Routine in allem mas das menfchenwefen betrifft. Er fab Dir mit galtenaugen ins Derg, lief Diche nicht fublen bag er Dich burch-Schauete, marft Du aber felbft fein, fo fonnteft Du es boch merten. - Dir fublten ibm fcharf auf ben Babn, und fanden einen Dann, ber unfre Sochachtung eroberte mabrend er fich gewiß feine Dube beswegen gab. Wir munderten uns nicht mehr über bas außerordentliche Bertrauen, bas fein Chef ihm bewies, benn wir 'faben, es mar nur Gerechtigfeit; und in ber Rolge borte Berr Bornwald überbem noch vom Dberften felbft, bag er ber feltnen Gefdictlichfeit biefes Mannes fein Leben ju banten babe, mitbin fam Dantbarfeit bagu."

"herr Bornwald legte den Grund ju einem vertraulichern Umgange damit, daß er den herrn Wildmann, so bieft ber Wundarzt, auf die bof- liches au bat. fich kunftig keines andern Lissches ju bedienen; eine Einladung, die er end-

# Sieben u. drenßigstes Rapitel. 73

Lich Plas finden ließ, obgleich fie Anfangs feine Delitateffe ju beleidigen fcbien. Mach wenig Ragen fanden bende Panner fich gang fur eine ander geschaffen, und errichteten eine Rreunda fcaft, bie noch jest fortbauret."

"Go bruckend Ravallerieeinquartirung bem Stadter naturlichermeife ift, fo babe ich boch nie meinen Areund Bornmald fo gerührt gefeben, als an bem Sage wie biefe Eruppen wieder ausmarfcbirten. Die fcarfe Dannsucht bie bet Dberfte bielt, ließ es in bem gangen Begirt ben fein Regiment einnabm , feinen Menichen empfinben, baf er feindliche Bolfer im Quartier batte. Dir waren im tiefften Frieden nicht gewohnt von unfern eignen Eruppen fo menfcblich und befdeiden bebandelt ju merben. Bornmalb entließ ben Oberften und feinen Rreund mit ben beißeften Segensmunichen für ibre Erbaltung. Indeffen maren andre Gegenden von Areunden und Reinden nicht fo fanft bebandelt. Bericbiebene große Saufer borten auf ju jablen, und jogen badurch ben Stury bes Bornwaldichen Saufes nach fich; es mußte ebenfalls mit feinen Sablungen aufbo-Doch verlobr herr Bornwald mit feinem

Gelbe nicht ben Ropf; vielmebr fand et Ben feiner anerkannten Redlichkeit in wenig Sagen Dittel feinen Rredit berinkellen. Er verachtete es, burch einen Afford eine balbe Dillion und viel leicht bruber ju gewinnen, und fcbtoß mit feinen Areditoren einen fogenannten Binfelfontraft. Rraft beffen er fle Berminweife bis auf ben lesten heller mit ben Binfen besablte. Das Glack belobnte feine Reblichfeit, und erfeste ibm in wenig Jahren burch einige gut einschlagenbe Spefulationen nicht nur die verlobenen großen Summen, fondern et fab fic im Stande, die grofe Seidenfabrit ju unternehmen, und fic nach und nach fo auszubreiten, baf Bornmalbs Endoffement auf jeder Borfe von Liffabon bis Santt Detersburg far baares Gelb gilt, und bag feine Schiffe in allen Meeren fegeln. Gein Reichthum macht mit jeglichem Sage, und et Zann einft mit ber Bufriedenheit aus ber Deft geben, bag er teinen einzigen ungerechten Seller Binterlaft, und daß fein Andenten langt in Gegen bleiben mitb."

<sup>&</sup>quot;Schlechte Seelen, mein lieber Sohn, pfles gen mit bem Bachsthume ihres Reichthums immer

mer an Beit 'munehmen. Es icheint als wenn Gold ber Danger fen, nach meldem biefe gif. tige Pflanze, Die alles um fich ber ausborret, am beffen gebeibet. Ben unferm eblen Areunde ver-Dielt fic bas gang anders: fein naturlicher Sang wohlauthun, diefe großmuthige Frengebigfeit, modurch fich fcone Geelen auszeichnen, muchs in eben dem Magge, in dem fein Bermogen 10 nabm. Aber weil er gab obne viel ju überlegen, fo ward feine unbegrengte Gate febr gemigbrandt, und er batte oft ben Berbruß, burch feine gutgemennte Gulfe blot bie Musichweifungen mander Leute unterfünet, und beiflofe Abfichten beforbert ju baben."

"Indeffen batte er mit feinem Rreunde Bilb. mann ftets einen Briefmechfel unterhalten; er batte ibm fogar einmal auf ben Gutern bes Oberfen in Dommern, wo herr Wildmann jest nach genommnem Abicbied lebt, einen Befuch; abge-Battet. Er mar eber durch biefe Gegenben gereifet, und erfaunte jest, wohlhabende gludliche Menfchen in einem Daradiese ju finden, mo er fonft nichts als Bettler, und verfallene Sutten in übeigebaueten Dufteneven angetroffen Mit

# Emmerich.

Dit Entjacken borte er, bag alles biefes bas Wert feines Freundes fen; in jeglichem Dintel borte er bes Oberften Damen feanen und feinen Rreund verabttern. - Lieber Gott! fprach et ben fich felbft; biefer Mann bat, mit leerer Sand fo viele Menfchen glucklich gemacht, und ich mit all meinem aufgemandten Gelbe vielleicht feinen Einzigen! - Er fcbamte fic nicht, feinen Areund um Rath zu fragen, und diefer bewies ibm, febr bundig, bag herr Bornmaib mit feiner Art Gutes ju thun blog ben Dugiggang beforbre, Die Raulbeit unterfinge, und mehr Bofes als Gutes fifft. Der Bettler, fagte berr Dilb. mann, perbungert nicht; ber mabre Sulfbedurf: tige ift ber, ben man auffuchen muß. - Er etfablte ibm, bat er einige Dube gebabt babe, Die junge Gemalinn des Oberffen in eben biefem Bunfte jurecht an leiten. - - "

Der Aektor wiederholte hier, was unfre Lefer im fieben und funfzigsten Kapitel des Waldheimpuchels nachlesen konnen, und seste dann seine Erzählung folgendermaßen fort:

"herr Wilbmann behauptete man muffe felten geben, aber immer helfen, und zeichnete unferm unferm Freunde einen Plan por, ben biefer febr glactic befolgt bat. Er fucte bemnach, baid er wieder ju Saufe gefommen mar, unter ben vielen Leuten bie er in feinen Befchaften braucht, einen Mann von bemahrter Redlichfeit aus, ber Ginfichten in mancherlen Santbierun= gen, ben einem guten, menfchenfreundlichen Bergen befag; einen Dann, der fich binlanglich auf Menfchen verftand um fich nicht von jedwedem ben ber Rafe nehmen ju laffen. Diefem theilte er ben Dian mit, und übergab ibm jum Unfange ein paar bundert Louisd'or ibm auszufuh. ren; und an eben biefen Dann verweiset er bis auf ben beutigen Sag alle bie fogenannten fleinen Leute, die ibn um Sulfe bitten. Die erfte Araae biefes gattore über fein Armenmefen ift dann: Wozu seyd Ihr zu brauchen! - Was habe The geleent? und die zwote: Sabt Ihr Quft zu arbeiten? Alsdann ift die Pflicht des Rattors genau ju untersuchen, ob die Leute ibm bie Dabrbeit gefagt baben, und ibnen ju ibrem Rortfommen bebulflich ju fenn, indem er benen Arbeit giebt beren Produtte bem Beren Borns math brauchbar find, 1. E. den Debern, ben Tifcheen, ben Schuffern u. f. m. oder inbem er Denen

venen Gelb ohne Zinsen vorschieft, benen durch Borschus auf die Beine geholfen ift, woben er ihnen so viel möglich auf die Finger fieht, wie fle mit bem Gelbe schalten. Er hat \* \* 2"

"Mit Ihrer Erlaubnif, lieber Bater! wogu find ibm die Produtte der Schufter außer feinem hausftande brauchbar?"

"Das will ich Dir fagen, mein Lieber! Jes bem Menfchen, der fodert, geben ju wollen, wurde ein Deru ericopfen. Aber auf eine vernunftige Art vielen Leuten Brodt zu verschaffen. dazu gebort nur ein maßiger Aufwand. here Bornwald giebt jedem Schufter ber über Dabre. lofigeeit flagt, fo viel leder ju verarbeiten, als er beftreiten fann. Das nun ber Schufter für feine anderweitigen Runden braucht, das bezahlt er dem gattor etwas unter bem Gintaufspreife, ober, bewandten limffanden nach, gerade jum Eintaufspreife. Sat aber ber Schufter feine beftellte Arbeit, fo muß er fur herrn Bornmald Marktarbeiten verfertigen, wofür biefer ibm et= mas mehr als bas Gefellenlohn auszahlen, und Darauf feben lagt, daß die Arbeit gut fen. Dies fen Borrath latt er auf ben Jahrmartten bier und

und umber fur feine Rechnung verfaufen, und ernabrt baburch in Diefer großen Stadt gegenmartig brengebn arme Schuffer, obne von feiner Auslage betrachtlich einzububen. herr Dilb. mann bat ibm den Grundfas bengebracht, bas jeder Denich ber effen will, ichlechterdings verbunden fen ju arbeiten, fobald er arbeiten fann. und ieder, der nicht blind, labm an benben Sanden, oder bettlagerig ift, fann gewiß arbei ten. Er giebt bemnach nur ben pollia Unpermogenden; alle übrigen, die vermogend find ihre Sande ju brauchen, muffen arbeiten menn fie von ibm etwas erhalten wollen. Den Dubiagang unterftust er burdaus nicht mehr. Das altefe Weib fann immer noch ftricten ober fpinnen ; baju lagt er ibr die benothigten Materias lien reichen, und fest ibr bas Arbeitlobn fo boch. baß fie nothburftig bavon leben fann, menn fie irgends im Berbaltnif ihrer Rrafte arbeiten Die verfertigten Strumpfe und Dausen merben nach Samburg verfandt; bas gewonnene Barn mird von ben Strickerinnen und Strumpf. mebern wieder verarbeitet, ober auch, menn Meberfluß da ift, fo verschickt."

"Dn begreifft leicht, mein Gobn, bag herr Bornmald im Gangen ben diefen Artifeln an= febnlich jufest; bafur giebt es mieber anbre, an benen feine Armentalle febr geminnt. Dir baff Dir 4. E. wohl nie traumen laffen, bag bas große Mobelnmagagin im Edhaufe am Martte, wo Du im Augenblick einen Vallaft mit allen Erfoderniffen, von den Erumeaur an bis que Serbante verfeben fannft, nichts mehr und nichts meniger ift, als ein . Zweig bes Bornmalbichen Mrmenmefens? - Jedem Tifchler, Stublingcher u. f. m. mit bem es nicht recht fort will, giebt ber Raftor Arbeit. Gigentlich giebt es feine eintraalichere Spekulationen, als bie auf die Gitel. Leit der Menfchen falkulirt find, und ben Lurus -jur Baffs haben. herr Bornwald lagt alle nene Deffeins und Riffe aus Paris und London fommen; wie fle dort nur aufducken merden fle bier nachgemacht, und er hat mich verfichert, daß biefe Dobelnbandlung, beren Abfan fic in bie benachbarten Provingen ausgebreitet bat, anjest fcon größtentheils binreicht, ibn wegen aller feiner übrigen Ginrichtungen gum Bortbeil bes Durftigen Aleifes ju entschädigen. - Frenlich bat fle ibn Anfangs viel gefoßet; aber felbft biefe

biefe und feine übrigen Roften find nichts gegen bie Dabe, alle bie verschiednen Etabliffements in Ordnung und Gang ju bringen, fich in uns adblige fleine Details einzulaffen, und fo beterogene Dinge ju einem Gangen ju vereinigen. Doch mas achtet ein edler Mann Arbeit und Dabe, bem nichts flein ift mas Menfchen ans gebt ?."

"Berichiedne Sandwerfer die fur Seren Borns malb auf biefe Art arbeiteten, baben es in etlis den Jahren durch Aleif und Sparfamteit fo weit gebracht, daß fie nunmehro fur fich felbe arbeiten. Das bat fie unferm Rreunde febr empfolen, und diefe unterfügt er mit bem großefen Dachbruck. Die wird er einen Mann finten laffen, von beffen eifrigem Beftreben fich ehrlich burch die Welt ju bringen er Ginmal überzeugt if. Las vernünftige Unternehmungen eines folden Mannes, wie das juweilen gescheben fann, fanf, fechemal miggluden, fo ift Bornmaid gemit jum flebentenmal eben fo bereitwillig bie Dand ju bieten. Er liebt bie Baume bie er gepflangt bat. Aber nie wirft Du feben, bas er einem Bettler vom Sandwert, der gefund und : Emmerich. III. Theil. Bett

fart ift, etwas geben mirb. Auch mirft Du bemetet haben, wenn des Sonnabends Morgens gange Schagren von Bettelmeibern burch bie Gaffen traben, bal feine einzige bor Bornmalbs Thur fommt. Gie find alle icon ba gemefen; er bat allen Arbeit angeboten: aber bas Wort Arbeit ift ein Califman ber Diefes Gefindel fraftia verfdeucht. Betteln ift gemachlicher und nabret oft reichlicher als Arbeit. Aber jedem ber wenigstens ben Willen jeigt fich mit feinen Sanden ju erhalten, bem wird in Bornmalds Saufe gewiß immer reichlich abgetauft und boppelt bezahlt, wenn er auch nur Schnurbanber ober Schwefelboliden jum Berfauf bringet. Dazu permendet er bas Geld, mas andere mit arpftem Geprange an Tagebiebe vertheilen. Wer effen will, muß arbeiten. Mon ber Rarime entfernt er fich nie. Unterftugung ift man jeglichem Menfchen foulbig, der nicht allein geben tann: Mimofen aber nur bem mabren linpermogen etwas ju erwerben, und wer nicht ar-Beiten will, ber muß bungern.

walde Saufe lebte, von allen diefen Ginrichtungen nichts gebort batte. - "Du batteft eben fo viele Monate bort leben fonnen, und murbeft ohne mich vielleicht nichts bavon miffen! antwortete ber Rettor. Unfer Freund giebt nicht ju allem mas er thut feinen Damen ber. -Dn mußt Dich übrigens baran begnugen, bag ich Dir nur fo ungefahr eine Ibee von feinen Beranftaltungen geben fann ; ich bin meber Raufmann noch Financier, um Dir bas alles recht entwickeln ju tonnen. Auch ift bas nicht nothig. Deine Abficht ift nur, Dir ju jeigen, meld eine große Summe Gutes ein ebler Rann bemitten tann, wenn er ein paar taufenb Ebaler auf bie rechte Art anmenbet."

Der Rettor mennte, es gebe freulich nur febr menig Denfchen in ber Welt, Die Berrn Bornmalds Ginrichtung in eben bem Maage nachtuabmen vermögten: aber menigftens jeber Staat, und in jebem Staate manche Stadt mufte fe nachabmen. 3d weiß Derter von geringem umfange, fagte er, beren einige bren, pier . und mebrere Armenbaufer aur Berfcraung abgelebter und nabriosgewordner Burger baben,

- unter welchen viele benn allerdinas oft burch Mobileben', Arbeitescheue, und übertriebnen Brunt ibret Beiber, mogu noch Regelbabn, "Runffarten und anbre bem Bleinen Burger nicht geziemenbe Ausschweifungen fommen, nabtlos geworden find. Elliche diefer Stadtden bringen jabrlich noch überdem burch freywillige Steuren ein paar taufend Chaler und druber jur Berforgung ber Urmen auf, ohne mas bie burch die Gaffen trabenden Bettelborden an Antributionen von Brodt und Scheidemanie eintreiben. Alles bas ift bennoch unzulanglich ; und ich bin, nun ich Wildmann und Bornmalb baraber gebort babe, meiner Sache febr gemif. bag bas Quadruplum biefer Gumme auf eben die Urt angewandt, famt noch einmal fo viel Berforaungebaufern, nicht nur unzulanglich fenn, fondern bas liebel nur vergrößern murben. Alles bas vermehrt blog die Gorglofigfeit und Rautheit, jumal bev obnehin indolenten Dationen. Der fleine Burger wirthschaftet fo lange es gemachlich geben will, laft Gott einen auten Mann fenn, und trugt fic, wenn alle Strange reifen, auf die Gaftbaufer und bie Unterftungung ber Armentaffe, Die ibm nicht entfteben fonnen menn

## Sieben u. drengigstes Kapitel. 85

menn er fo und fo lange amifchen Rallen und Auffteigen Dabrungtreibender Burger gemefen ift. Der arbeitfame Rleif mus bann fur ibn arbeiten, und den Sagedieb ernabren ber lange genug die Bigrmirthe ernabret bat, - und, wie es bergleichen Bepfpiele giebt, vielleicht nie ein nublider Burger mar. Der rechtschaffene Sand: werter babet feine Stirn im Schweiß, um feinen ibm auferlegten Bentrag jur Armentaffé, bellen feine Rinder felbft mobl bedurften, gu erabrigen; ber Dubigganger empfangt ibn, und - befest ameen Mustage und eine Ambe damit. weil leiber! faft gang Deutschland unter bem entfenlichen Druck ber Bablenlotterien feufget, an beuen burch Annahme bet fleinften Ginfage pon feche oder acht Drenern felbft ber Bettler, und ber geringe Dann, ber bie Unmahricheinlichfeit bes Gewinftes nicht zu berechnen verfiebt, Antheil nehmen tann. Dufte, fatt folder uns nuben und zwectiofen Spenden, der Urme at: beiten wenn er effen wollte, und maren bie Gaftbaufer biog Berforgungeorter fur folche Leute, Die nicht mehr gebeiten fonnen, fo murben bie Unterftupungen ber Armentaffe nichts angiebendes baben; mancher murbe lieber bas Geinige 83

Seinige in Acht nehmen, und for fich arbeiten. - 3ch weiß, bal man bie und ba ben Berfuch gemacht bat, ben Armen Arbeit geben ju mol-Ien: aber gemeiniglich wollte man baben Infris ren, und fo jerfiel bas Ding in fich felbft; auch wollte ber Arme, ber einmal bes Dufiggangs gewohnt mar, nicht arbeiten, und verließ fich auf bas Betteln, welches ibm niemand mehrte. Andrer Orten wonte man jug nicht baben fufriten, aber man griff bie Sache fonk am vertebrten Ende an, ober man gab fe in die unrechten Sande, obne ju bedenten, das deraleis den Ginrichtungen nicht blot Redlichkeit, fonbern burchaus einen Mann pon Corf. - und umgefehrt, nicht blog Ropf, fondern burchaus Redlichkeit erfodern. Auf Bortbeil und Erfparung ber Armengelber muß, bunft mich, Anfangs gar nicht kalkulirt merben. Lag bas eine Beitlang braufgeben mas ber Ort gemobnt if ju biefem Bebuf aufzubringen. Wenn er einftweilen noch etwas mehr aufbringen mufte, mas lage baran? Der mabre Bortbeil wird fic balb zeigen, wenn nur erft bie rabrfame Sand genothigt wird bas Garn ju fpinnen, aus beffen Berfauf ber fcmache Greis, bas abgelebte Dutterden.

## Sieben u. drenßigstes Kapitel. 87

terden, der Rrupel ober die Rrante mit baarem Gelbe unterficht merben. Gebt mir bann nut bren ober vier handweffe Bettelvogte, bie ibr aber bubic ans Salseifen ichtießen mußt wenn fie fich mit ben Bettlern abfinden, fo follt ibr teine Bettler auf der Strafe feben, und bie Armentaffe wird in eines ober gweger Jahre Brift menigftens bie Salfte ruffiger Alumnen meniger baben; Ratio: ber Dugiggang ceffiret; und ber ruffige Arme mirb bald einseben, daß et, wenn es bod gegrbeitet fenn muß, mit eignet Arbeit mehr ermirbt, als mit ber Arbeit fur die Armenfaffe; benn diefe muß nur den bejahrten ober verbienten Armen um die Salfte bober ober gar noch einmal fo boch berablt werden als gemöhnlich.

Roch ift ben harten Wintern ber Mangel an Feuerung ein harter Umftand für manches arme Weib, bas fonft mit feinen handen wohl noch etwas schaffen konnte. Auch hier hilft man durch Spenden nicht immer auf die wurtfamfte Art, denn ich habe mit meinen Augen gesehen, daß ein Weib die ihm zugespendete Feuerung für weniger als ben halben Werth verkaufte, und

entbebret, (mitbin nichts thut,) und bie dem Bulfbedurftigen nicht bilft, ift allerdings der Farzeffe Weg, und fo gemachlich, bag man gat nicht einmal reich ju fenn braucht, um'ibn ein-Bichlagen. Emmerich menigftens überzeugte fic von der Wahrheit, bas man zwar fur bie gegenmartigen Bedurfniffe geben, aber bloß babey es nicht bewenden laffen muffe. Die achte Boblthatigfeit, fagte ibm der Rettor, ift nach Wildmanus und Bornwalds Begriffen bie, Die bem Sulfbedurftigen bebullich ift in einen Stand au Fommen, mo er der Solfe entbebren tann. Dur die, fo von unten an bis ungefahr an ben Dittelmann reichen, muffen fich aufs blofe Geben einschranten, weil fie jum Belfen nicht leicht bie erfoberlichen Rrafte baben; ber Reiche aber ift perbunben ju belfen, meil et es fann, unb meil es fein Berg icanbet jemanden ben er bet Bibermartigfeit gang ju entreißen vermag, mit einer Armfeliakeit abzufertigen bie in bes Empfangers Sanden verfcwindet. - Bu einer rechtperfandnen Guttbatiafeit gebort fein Ronigreich. Ein weifer Mann fann mit einem jabrlichen Mufmanbe von bunbert Reichsthalern unglaublich viel Gutes fiften; er muß es aber nicht an die Mtmen:

Mementaffe geben, noch es nach der gewöhnliden Mrt ber Armenfaffen vertheilen. Er mut Ach bie Dube nicht verbrießen laffen felbit gu feben mo fein Gelb bleibt. Dit bem elenden Mufwand von bunbert Thalern fann man jabrtich vier bis funf arbeitfame gamilien auf immer Dem Mangel entreifen, und bas ift unfreitig verbienftlicher, als wenn man eben fo viel un-· ter bie berumtrottenden arbeitscheuenden Sorben vertheilet, von benen Wildmann bebauptete, bat fe burchaus in feinem Staate eriffiren muften.

Emmerich überzeugte fich febr lebenbig, baf Die Armentaffe nur jum Bebuf folder Unglud. Uden austheilen muffe, Die ichlechterbings nicht einmal Bolle gupfen fonnen : Die übrigen maffen arbeiten. Den fleißigen aber Eraftlofen Sandwertern muß Die offentliche Raffe (allenfalls gegen maßige Binfen,) unter bie Meme grei: fen, fo erfpart fie fich furs funftige eine Menge Minmnen; benen die feine Arbeit finden tonnen, muß der Staat Arbeit geben; und wo der Staat in Diefem Stude forglos, ober manche einzelnt Stadt im Staate unvermogend ift, ba muffen die Reichen aus Schuldigfeit gutreten. Genan befeben Eine ber schlimmften und durch ihre langwieseigen Folgen über alles schällichen Berschuldungen vieler Armenanftalten, ift die unverzeihliche Machläffigkeit mit der die Armenkinder behaubelt werden. In Sachsen, sagte der Rettor, habe ich oft das gang und gabe Sprüchwort gehöret:

Pfarrerfinder und Mullerfub',

Gerath uns bas, fo ifts gut Dieb. Ich babe mirs von meinem Bater oft muffen vorfingen laffen, benn ich bin eines Gachfichen Bredigers Cobn, und mare obne bas Gpruch. mort vielleicht mifrathen. - Es ift eine Gunbe bes Beobachtungsgeiftes, bag mir von ben 36g. lingen ber Weisenbaufer und Armenanftalten nicht ein abnliches Grauchwort haben; es murbe meit allgemeiner mabr, und unwiderfprechlicher fenn, als ienes in ben porigen Beiten mar, und bie und ba mobl noch jest fenn mag, meldes ich nicht entscheiden fann, ba mirs an Gelegenheit zu geborigen Beobachtungen fehlt. Aber mas die Daifen und Armenfinder betrifft, ba babe ich taglich und ftundlich Gelegenheit genug. 2mar von jenen bleichen Befpenftern, bie in ben Baifenbaufern auf einander gepactt,

parce

burd Schmug und Rrage, burch fclechte Roft und gebeime Gunden jur Salfte aufgerieben, und wenn fie auch bas alles überwinden, burch fcblechte Ergiebung und elenden Unterricht - -Dea! ich mag nicht baran benfen! - Bon bies fen flechen, elenben, verberbten Unglüchlichen rede ich nicht; fondern nur von benen, berer Ech bie Armentaffe annimmt, und Alles gethan ju baben glaubt, wenn fe biefelben bier oder bort ber einem armen handwerker fur ein matiges Rofigelb unterbringt, obne fic barum 24 betummern, wie biefe Rinder aufmachfen, muter benen unfehlbar mancher treffliche Roof und manche Seele mit iconen Anlagen if. - Die Daifenbaufer und Armentaffen maften uns billig eine Pflanzschule von brauch. baren Menfchen in allen Standen - meniaftens in allen untern Standen geben, und fie liefern uns eine Pépinière von - Saugenichtfen. Das if bas Ende vom Liede. Gieb nur ein menia Mot, mein Cobn! wo findeft Du, dag bie Leute, benen folch ein Rind anvertraut ift, andre als eigennatige Abfichten baben? Gie laffen Achs nicht einmal im Traume einfallen, bag fie ben bemfelben bie Stelle guter Eltern vertreten mußten ;

mußten; daß fie Gott, daß fie ber Belt Rechens . fcaft foulbig find: - an das Alles wird nicht gebacht, fonbern bloß wie man von dem angluctlichen Gefcopfe, bas obnebin icon bie Somad ber Armuth auf fic tragt, verachtet und permorfen ift, ben moglichften Dupen gieben Bonne. Es muß Gefindeftelle vertreten, es mirb burd Martung und Schleppen mit den Rindern bes Saufes, burd Baffertragen und andre Mr. beiten die feine Jahre und Rrafte überfleigen, gum Rruppel gemacht: es vermilbert auf ben Baffen im Umgange mit der robeften ausgelaf. fenften Jugend, ju beren Banbigung vielleicht noch fein Ort Polizen genug bat, weil man affenthalben die Ausbrucke Gaffenbube, Strafen. junge, Polision, noch febr gut verfebt; es wirb bochens pro forma in eine elende Schule gefcbidt, mo es felten mebr als frappelbaft buch. fabiren lernen fann. Aber, mare die Schule an fich auch beffer, fo meiß ber Schulmeifter febr aut amifchen den Rindern vermögender Eltern und Armentinbern ju unterfcbeiben. u. f. m.

Mit biefen und abnlichen Betrachtungen brachten ber alte ' menschenfreundliche Schulmann mann und unfer junge Ateund ibren Abend bin. Emmerich nabm fic auf ber Stelle vor, bas Buttbatiafeiteinftein, bas Derr Bornmaib pen bem Dalbbeimiden Intenbanten adoptiret batte, in fofern nachmahmen, als es auf ihn anwende bar ichien. Indeffen beschäftigte ibn biefer Bebante fur bente nicht fo gam ; feine Geele mat boll pon bem Manne, beffen Lebrling ju fenn Derr Bornwald fich nicht fcamte, und beffen Superioritat felbft der Refter, von dem bod Emmerich febr bobe Begriffe batte, fremmillig anerfannte. Gein junges Berg, bas fur alles ausgezeichnet Eble glubete, entbrannte por Begierbe, ben Mann naber fennen ju lernen, bet nach feiner Borffellung nothwendig ein zwentet Bater Emmerich. mo nicht mehr fenn mußte. Er erfcopfte mit feinen Rtagen bennabe ben großen Dorrath von Geduld bes Reftots, bet ibm von Dilomanne Geschichte mehr erzählen follte als er felber mußte; benn ibm mar es niemals genug, ungefahr ju miffen was ein Dann fen? er fragte immer, wie und auf melthem Dege ein fich auszeichnenber Dann gerabe bas warb, mas er mar. Der Reftor verwies ibn an ben herrn Bornmald, und biefer that Emmerich III. Theil. mebr mehr als ergablen: er verfprach bem jungen Menfchen, es möglich ju machen, baf er felbft ben Intendanten tennen lernen follte \*).

· · \*) Um einiger Lefer, und aud um manches Res cenfenten willen muß ich mir erlauben biet Bu wieberbolen, was ich fcon im 34ften Sapitel bes Siegft, von Lindenberg, und ben ber Erfdeinung ber Waldheime in bem alle gemeinen Borbericht ju biefen Davieren gefagt habe: Mein Borfat mar bas Ciegfrieb: buchel mein ganges Leben hindurch fortaufegen. Mucd mas biefe Papiere bes braunen Mannes bis jest enthalten, und sum Theil fünftig enthalten werben, war nebft mehrern romantifden Muffagen bestimmt, in Diefe Rortfebung ju tommen. Dies ift bie Urfache, warum alle tiefe Befdichten mehr ober weniger mit tem Siegfriedbiidel fowobl, als unter einanber felbit aufammenbaneen. 3ch batte meine Urfachen, benn britten Banbe bes Lindenberg jenen Borfat aufzugeben ; es febet aber nicht in meiner Racht, jenen Bufammenhang burchaus aufjubeben, wenn ich nicht fcblechterbinge umfcmelgen fou; und baben wurben meine Defdichten nicht gewin: nen. Dies aus einander ju fegen ift bier nicht ber Ort. Ich begninge mich es anger Beigt ju haben, und bu verfichern bag after Tabel ber biefen Duntt betrifft vollig an mir verlobren, und um fo überfluffiger fen, ba ich leider anderweitig ju gegründeterm Sabel Stoff genug gebe. m.

Meun und drenfigftes Rapitel.

Non, fi male nunc, et olim fic erit!

Ueber bet Freude bie bas Berfprechen bes herrn Bornmalb unferm Emmerich machte, veraaf biefer nicht, bag es Menfchen giebt, bie nicht viel Urfache baben fich ju freuen. manderte binaus ju Emalds, mo er feit ben oben ergablten Botfallen nicht gemefen mar, unt tu feben ob er ibnen etwa nublich fenn fonne? Gein Bert labte fich unterwegs an ber Freude bie er biefen guten feuten burch bie Betfiches rung machen murbe, bag fie por ber band auf ein games Die:teliabr teinen bruckenben Dangel it beftrchten batten. - Gutet Jungling! Du mußten noch nicht, bag bergleichen Berficherun. gen mobl und meb quateich thun!

Lefer Die Belegenbeit gebabt baben eble Unts afüctiche ju beobachten, ober die felbft unglucklich maren, merben jum Boraus icon miffen, wie Emmerich bas leibende Daar fand. Der erfte G 2 Rreudens

1 2 <del>221</del> 2 2 7 3 **3** 

e The Salari E The Leis The constant will The constant will

- :::::::

### Neun u. drenßigstes Kapitel. 101

feiner Stelle eben fo zu handeln fabig fen, denn ihre Geele mar voll Abel und Grofe, und überweiblich fart, wie man aus bent, mas fie fur ibren Gatten that und trug, fcon gefchloffen baben muß. Aber je fconer ibre Geele mar, Defto farter mußte biefe Laft von Bobltbaten auf fe brucken. Gie geborte feinesmeges au jenen Diedertrachtigen, Die, jufrieden baf de leben. febr gleichgultig bagegen find, aus welchem Quell ibr Unterbalt flieft. - Dobithaten mogen immerbin angenehm fenn; gewiß find fie es am meiften fur ben, ber fie erzeigt. Das Befühl ibrer ju bedurfen ift allemal forodlich für feinere Derven; fur Seclen die es miffen mie leicht und (leider!) gern ein gewöhnlicher Doblthater fich feiner Wohlthaten ju pravaliren pflegt. Das fant zwar freplich von Emmerich nie zur befurchten: er hatte einen naturlichen Sang jebermann alle die fleinen Dienfte bie in feinen Rraften fanben ju ermeifen, er lies fdmerlich eine Belegenheit entschlupfen biefem icones Sange ju folgen, und fur ibn mat es eine mabre Wobltbat, wenn ibm jemand Belegenheit gab ibm iraend eine Gefälligfeit ju erzeigen. ber andern Seite frantte man ibn unfeblbar

lichen die Ihnen etten vorfommen mögten, vollig ouf mich.

"Dein! - Gewif, nein! mein theuerfter Derr! - - Sie baben mich burch Ihre Groß. muth - - D, verfcmaben Gie ben Dant unfrer Bergen nicht! - Gewif, Ihre Gute bat mich wieder in ben Stand gefest fur uns alle arbeiten ju tonnen. 3ch fann flicken; ich fann Racher malen. Es bringt zwar nicht viel ein, aber auch Wenig gungt uns. Deip, wir muffen Ihnen nicht weiter jur Laft fallen. -Gott! ich mar nur von Allem ju febr entblogt! Miles batte Ber dringenden Doth weichen muffen! - Geben Sie, liebfter Bett, ich arbeite fon wieber."

Dit ben Morten nabm fie ein Euch meg, bas einen Dabrabmen bebectte, in welchem ein paar febr icone Danicbetten anaefangen maren. Die Doth, fagte fie, babe fie fo tief berunter gebracht gehabt, bag fie ju bergleichen Arbeiten bas Erfoderliche nicht mehr babe auschaffen tonnen. Jest fem ibr bas burch bie Sulfe, Die Bott ibr burd ibn geschickt, leicht geworben. Sie fen noch reichlich mit Gelbe verfeben bis diese

## Neun u. drenßigstes Kapitel. 195

Diefe Manichetten fertig fenn murben, und reiche gewiß noch etwas weiter. -

Das war abermals eine neue Erscheinung für unfern jungen Freund. Allen benen Leuten, welchen er bisher gab, hatte er nie so viel gesben können als fie gern nahmen. Er schäpte bie Frau nur befto bober.

" "Das ift brav, fürmabr febr brav, baß Gie au ermerben fuchen fo viel Sie fonnen, fprach er; gber bas ift nicht binlanglich ju ihrem Itnterhalte. - Der Menfc muß arbeiten, wenn er fann! bas ift gewiß. Aber bie Dflege gweener Rranten, und die Erziehung bes fleinen Dabels Da tann Ibnen unmöglich genugfam Zeit jum Arbeiten laffen. Gie fallen meinem Freunde nicht jur Laft. Er ift reich, er ift ein eblet Mann, er giebt von feinem Heberfluffe, und gicht gern. - D, wenn Gie ibn fennten, Gie marben fich nicht wegern von ibm ju nehmen! Er giebt nur dem Berbienfte. - 3ch barf Ihnen feinen Damen nicht nennen, - benn ich tefe die Frage auf Ihren Lippen. Dehmen Gie! nehmen Gie, Mabame! (fubr er fort; benn fie bielt noch immer feine Sand von fic ab:) -

### Emmerich.

106

herr Ewald, ich weiß nicht recht mit Frauengimmern umgngeben: ich bin an Manner gewohnt. Berderben Gie mir meint Freude nicht; ich bitte Gie! Gie erweisen mir eine Doblibat, wenn Gie nehmen!"

### Er legte ibm bas Gelb aufs Bette:

"Unter Giner Bedingung, braver junget Mann! — daß wenigftens Sie uns Ihren Ramen nicht langer verschweigen."

"Das bilft Ihnen mein unbekannter Dame? - 3ch beiße Emmerich. Ich bin bier fremb = + + \*\*

"Ach! das dacht ich! das dacht ich! fiel ibm Madame Swald ins Mort: fo viel Menfchich. teit, so viel Lugend konnte in diefer Stadt nicht einheimisch fepn!"

"Sind Sie eine Auslanderinn, Madame?"

- Sie errothete; benn fie fubite bas feine Kompliment, aber fie empfand auch ben fleinen Berweis, ber jugleich in diefer Frage lag. Sie war in der Chat eine Auslanderinn.

"D wenn Sie wußten wie mich die Unmen-

### Neun u. drenßigstes Kapitel. 107

"Ich kann mire vorfiellen, Madame! Woer wie ich von meinem Bater oft genug gebort babe, foll bas aller Orten gewöhnlich fenn, baß man nur feine reichen Verwandten oder Freunde kinnet und ehret. — Unftreitig haben Sie fich nur an die unrechten Lente gewandt, weil Sie die wärbigen nicht kannten? Ich darf versichern, von meinen Freunden würde Sietein einziger hülstos gelassen haben, wenn Sie auch ganz unbekannt zu ihm gekommen wären, mit keiner andern Empfehlung als mit der, die Ihnen das Unglück giebt. — Sie sollen erfahren, daß ächte Augend auch bier einheimisch ift, wenn Sie mir nur erlauben wollen, dereinst den Beweis zu sabren,"

"Mo! Sie führen ibn icon mehr als gut!" fagte herr Ewalb.

"Roch nicht! benn biefe Unterfätzung, bie ich Ihnen heute andiete, tommt wurflich von einem Auslander, aber feine Gemalinn, bie Ihnen febr wohl will, ift wenigstens bier gesthobren. — Es wird Ihnen vielleicht lieb zu boren febn, baf biefes wurdige Paar icon jest Wore

Workebrungen macht fich Ihrer mit Dachbruck annehmen ju fonnen; mur muß Ihre Gefundheit erft wieder fo meit bergeftellt feun, baf. Sie fic in gewiffe Details einlaffen tonnen. Sie muffen wieder in einen Stand fommen, mo Gie frembes Bepfinds, nicht beburfen, herr Emalb! und mo Gie, liebe brave Frau, nicht nothig baben Sacher ju malen. - Der Plan ift gemacht. - Berichmeigen Gie forgfaltig mas ich Ihnen fagen will; Die Bleinfte Indiffretion fann alles vernichten: Man mirb auf 36r erffes Unbalten eine, Kabinetsorbre jur Revifion Ibres Proceffes bewurten, fobalb Ihre Gefundheit Abnen nur ein wenig erlaubt an Geschafte ju benfen, und einen redlichen, einfichtsvollen Rechtsgelehrten von allem mas er miffen muß ju unterrichten. - Done Smeifel wird Ihnen Gerechtigfeit miberfahren. Gefest aber, bas mare nicht? fo giebt es gebn Dege und Deittel; Ihnen anderweitig eine anftandige Berforgung ju verschaffen. - 3ch bente aus Ihrem Benfpiele ju ternen, bag großes lingiud oftmals ber Weg jum Glace fep. - Kaffen Gie nur Duth, meine lieben Freunde! . Dan bat febr oft noch nichts verlobren, fo lange man Den

### Deun u. brenßigftes Kapitel. 109

ben duth nicht verliert. Ich burge fur Ihren tanftigen Wohlfand!"

Die guten leutchen wollten fich in wieber, bolten Danksaungen ergießen: aber Emmerich wehrte ihnen "Menn Ihr Schicksal bereinst gant ausgeschnt ift, sagte er, und Sie bann fich jur Dankbarkeit für fimmle Menschenpflicht verbunden glauben: so beweisen Sie es dadurch, baf Sie andern Unglucklichen helfen."

Emmerich mußte übrigens ben Madame Emalb martlich noch einige Uebetrebung brauchen, che fie fich vollig bequemte die ibr ausgefeste Unterftusung angunehmen. - Go gemiß ift tingluck ein untruglicher Prufeftein ber Chasaftere. Solechte Seelen perrathen, ober viels mebe, enthallen fich dann 17oth bricht Gifen if alstann Dabifprud, Lofung, Schusidrift und Dedmantel; und von Schritt ju Schritt bricht Die Roth fo lange Gifen, bis ber lente Kunten von Scham und Ebre verschwindet. Bergegen leuchtet ber Abel einer iconen Seele unter bem. Drud bes Unglude nur befto beffet bervor. Doch nie ift ein mabrhaftig großes Ders burd Unglud gefdmeibig geworben; unbiegfamer

biegfamer moht. Denn eben baburch, bag ans baltendes lingluck die Derven jum allerfeinfen Befühle fpannt, giebt es ber Seele ein gemiffes Bemustfenn von Durbe, wovon met immer . gludlich mar fic fdwertich einen Begriff machen tann. Diemand unter ber Sonne ift gefcaftiger miber biefes refpeftable Bemuftfenn an be-Plamiren, als Derjenige Gludliche ber ente weber ju feinem Boblfenn hinauffroch, oder geffurt bes Rriechens fabig mare. Jene eble Storrigfeit, Die Dem Schichfal Die Stirn entgegen beut, unedlen Benftand verachtet, und feftaff ben murbigen aus murbiger Sand nicht gang fren von ichmerglichem Gefühl annimmt, ichilt er Eron, Sochmuth, Großthun, auch noch anbers wenn er bas Worterbuch bet Dichtsmur-Diafeit recht inne bat, - jum ficbern Bemeife, baß er felbit im Unglud ein febr nichtsmurbis ger, ein febr verachtlicher Menfch fenn murbe. Er fabrt gern bas Spruchlein im Munde: Wer in Woth ift, muß fich fchmiegen! - Bemabte Bott! bas muß er nie, wenn er feine Ebre Daben tompromittirt! er muß vielmebr ben ieber Belegenheit darthun, bag er Ebre .im Bergen Man fcmiegt fc nur um burchinfrieden.

### Neun u. drenßigstes Kapitel. III'

chen. Ein großes herz tann durch fein Berbangniß jum B tteln und jum Straßenraub gejwungen werden; — wir haben Beyfpiele davon; — aber weder jum Kriechen noch jum Stehlen; davon hat man noch fein Bepfpiel, fo lange die Welt fieht und es große herzen giebt. — Uebrigens — last mich nur horen wie jemand über einen edlen Unglücklichen urtheilt, so liefte ich ench auf ein haar den Maaßfab seiner eignen Wurde. —

- Ob diese Bemerkungen durchgangig willtommen seyn werden, ift nicht meine Sorge.
Es find wenigstens buchftablich dieselben die der
Retter am Abend dieses Tages machte, als
Emmerich ihm seiner Gewohnheit nach die Geichichte desselben erzählte. Der menschenfreunds
liche Greis merkte überdem noch an, daß Emmerich nicht völlig alle die seine Schonung gebraucht habe, die man einer so großen und
schonen Seele als Madame Ewald durchgangig
geäußert, schuldig sey. Dies ift, septe er binju, tein Borwurf, den ich Deinem herzen
mache; — ich weiß-, das ift völlig unschuldig.
Ich schreibe es vielmehr auf Rechnung Deiner

eignen Arende, und Deines Mangels an E fahrung. - Du batteft überall beffer getbat beute gar nicht binaus ju geben. Gin Billburch Deinen Bedienten überbracht, marbe be braben Leuten viel Bermirrung erfpart bubei Mert Dir bas far bie Rufunft mein Gobi benn Du fdeinft von Gott berufen ju fent mandem Unglucklichen feine Laft tragen ju be fen. - Gin ebler Beruf! - 3ch bin febr bi gierig, fubr er fort, eine Frau tennen gu le nen, bie in Beidlichkeit und Heberfluß erzoger sum fleberfluß gemobnt, plonlich ine Elend a fichest einen Mann nicht verlagt der fie in fei Unathd vermidelt; ibn mit bem fcmachen @ werb ibrer Sande nabret mabrend fie jugleie feine Barterinn ift: fich felbft alles entzieht ut feiner ju pflegen; feinen Gis, fein Lager met bat ihre muben Glieber ju erquiden, als be barten Schoof ber Ratur, Die Erber Die, vo allem entbloft; fein Bebenfen tragt bie Barn bergigfeit der Borabergebenben fur ibn ann rufen; Die, fobath fie nut im Stande ift be Benothigte ju ibrer Arbeit berbenjuschaffet fremdem Benftande mit edter Grofmuth en fagt: - mabrlich, Emmerich, dies brave Dei

if werth, bag ich fie fenne! - Die, wenn fie fatt Deiner auf lauter fubllofe Bergen geftofen ware? Das mennft Du mas ibr abgegangen fenn murbe als die Rraft eines Mannes, unt mit gewaff eter Sand ben erften beffen Debri baften auf ber Lanbftrage anzugreifen, und ibm mit Gefahr ibres Lebens ben Bepfand fat ibren ferbenben Dann, für ibre verfchmachtens ben Kinder abjugeminnen, den bie Sartberife feit ber Ungeheuer um fe ber ibrin Bitten, ibren beißen Ehranen verfagte? - Den Bitten, ben Ebranen einer grau, die jum Bitten und Bu Dematbigungen nicht gemacht mar! -Bott! o Gott! in welchen Abichaum ift Deine Schopfung ausgegrtet! - Dein, Emmerich, Das eble Weib muß ich feben!"

"Das ift leicht, lieber Bater! Das nachfte mal wenn ich wieder hindusgehe, durfen Sie mir nur in einer kleinen Entfernung folgen: 3ch will mich wenige Minuten aufhalten; wenn fe mich dann bepm Abfchied an die Shur bes gleitet, geben Sie wie von ungefahr vorben ==="

"Du verfiehft mich unrecht, mein Gobn! ich fcame mich meiner Dentart nicht. Die Emmerich. III. Theil. D Fran

## 114 Emmerich.

Frau foll es wiffen, daß ich eigentlich tennen ju lernen komme, eigentlich meine hochachtung ju bezeugen; fie diese huldigung. Man kann die Ang genug ehren! Und da ihr Hausweser weit im Stande ift, daß fie einen fluch sunehmen kann, so jage ich i Bermirrung noch Erröthen ab, wie schehen seyn mögte als fie nur vier leet im Zimmer hatte. — Ich verschiebe ! tänger als bis morgen."

### mental maniner in the month of the

### Bierzigstes Kapitel.

Der alte Coulmann balt Bort.

Am folgenden Bage entledigte Emmerich fich einer Laft, die ihm würklich diese Zeit ber auf dem Herzen gelegen hatte. Er war einigemal in der Wohnung des jungen N \* gewesen ohne ihn zu Hause zu sinden. Jest traf er ihn, und drang ihm jene zwer Dukaten wieder auf. "Ich sebe, sagte er, Dein herz ift wie ichs erwartet hatte. Nimm das Geld und löse kracks Deine verpfändeten Sachen wieder ein. Ich bin vor der Hand aus meiner Berlegenheit, und kann schon warten bis Dein Wechsel kommt."

"If es auch gemiß, Emmerich, bag Du aus der Dinte bift?"

"Gewiß! gang gewiß, Bruber !

"Mein Seel! Du bift ein guter Junge! Du sollft auch bezahlt werben, sobald ich nur Mopfe in die Luochen friege."

"Gang nach Deiner Bequemlichkeit, mein Lieber!" fprach Emmerich, und verließ ihn um ben Rektor abzuholen, ber wegen ber fpat angefangenen und noch nicht geendigten gewöhnlichen Ferien in ben hundstagen, jest ohne Geschäftte war.

Sie wanderten mit einander dis an die Ecke der Straße wo herr Ewald wohnte, da wartete der alte Mann einen Augendlick, mahrend Emmerich vorauf gieng, um ihn anzumelden. "Ich kundige Ihnen einen edlen Besuch an, sprach er: meinen Lehrer, einen Mann den ich wie meinen Vater ehre, der nicht aus Neugierbe, sondern aus Hochachtung für Sie kömmt, und den Sie lieben werden, wenn Sie nur erft seines polternden Schultones gewohnt find, der mit seiner sansten Seele den seltsamsten Kontrast macht. Darf ich hossen, daß er Ihnen willsommen ift?"

"Bon ganger Seele! rief fe: Jeber Ihret Breunde hat Unfpruche auf unfere Bergen."

Sie wischte geschwind bie und da Stand ab, wo kein Stand abzuwischen war, — fab aber

aber furmahr nicht in ben Spiegel, ob auch die Saube recht fige?

Dem itngtuctlichen ift eine gewisse Art bes Mistrauens naturlich. Ju ihrem sowohl als in ihres Mannes herzen fieg, Emmerichs Bersscherung ungeachtet, ber Gedanke auf, dieser Besuch komme auf Aundschaft, um etwa zu sparen wes Geiftes Kinder fie seven, und für welches Schlages Leute der junge Emmerich sich selchaft interessire? — Aber kaum trat der respektable Greis in die hatte so widerlegte schon fein Anblick, und jedes Mort seines Muns bes diese gang verzeihliche Bermuthung.

"Madame!" fprach er, so wie er den Zuß über die Schwelle feste — und wie sichs versteht, in eben dem darschen Tone mit dem er einem seiner Schaler Perge, sequena! zurief: "Madame, ich din in meinem Alter den weiten Weg gegangen, Ihrer Augend zu huldigen. (Er nahm ihre hand:) Seit drepsig Jahren hab ich wohl keines Weis des hand geküßt, aber ich sab auch lange kein Weib wie Sie! — (Er küste die durch Arbeit gehärtete hand, und drückte sie an sein herz.) — Ich komme, Ihnen meine Scherbietung dars hab audringen,

## Emmerich.

TIR

zubringen, — Ihnen anzubieten was meine Freundschaft und mein Rath vermag, so wenig es ist."

Obne ibr Beit zum antworten gu laffen, manbte er fich jum Bette: "herr Emald! Sie baben gelitten mas Menfchen leiben ton-Muglad, Ungerechtigfeit, Sulfofigfeit, Rranfheit, et relique quae textus habet und ich nicht recenfiren mag: aber ben bem allen finb Sie mit folch einem Deibe ein neidensmurbiger Dany! - - Still! lieber herr! ftill! Ibr Debitus bat mir gefagt, baß fein gebietenber Bille Ihnen Rube vorschreibt, und fein verbietender Wille Ihnen Berbofitat unterfagt. -Dider einen Sandebruck und ein beitres Geficht wird fein gulaffender Wille nichts baben. Haec tibi sufficiant! - Durato, et Temet rebus servato fecundis! Denn Gie mieber gefund fenn merbeu. wollen wir uns einander icon mittbeilen. Beute tomme ich nur auf Ginen Augenblick gu Ibrem ehrmatbigen Beibe. "

"In ber That, mein herr! fagte Ceclile: ich fegne unfer Schickfal! — Das Glud, die Aufmerk-

merkfamteit eines Mannes wie Gie find auf fich ju gieben ift Eutschädigung fur viele Leiben."

"Wie ich bin? - Rennen Sie mich naber, liebe Krau?"

"Als ben Lebrer biefes wohlthatigen jungen Mannes. — D wenn er nur nicht aber unfern Dant erhaben mare! — Wer folche Geelen bilben tann = = = = "

"Erlauben Sie mir, das ich Sie unterbresche, Madam! Ich habe ihn nicht gebildet. So wie er da ift kam Emmerich in meine Hande, und \* : 2"

"Defo ruhmticher bann für Sie, wenn folch ein herz verfichert, bag es Sie wie feinen Beter ehret."

"Haft Du bas gesagt, mein Gobn? — Die Phrass ift zu ftart! Dein Bater ift ein Kann, dem ich nicht das Wasser reiche; bem ich nicht werth bin die Schuhriemen aufzulöfen ! — Wach st Deinem Bater mare schon viel gesagt! — Seben Sie, Madam, bepnahe habe ich feebenzig Jahre gelebt, und diene der Schule schon Ha

weit über vierzig Jahr, nach meiner beffen Gin-Sie konnen mirs glauben, ich babe in ber Reit manchen jungen Menfchen unter meiner Bucht gehabt, ber mobl vielleicht mehr Ropf baben mogte als diefer ba, aber feinen ber mit febrebn Jahren fo meit gebieben mare als biefer bier, ber nie einen andern Lebrer batte als feinen Dater. Belieben Gie nun ab effechu ; : : vom Bewürften, will ich fagen, auf den Mann gu fcbließen ber es bemurfte! - Meam fidem! bas murde einen Goulmann gegeben baben! -Doch bas find feine iam nunc debentia dici; bas gebort nicht bierber. 3ch bin getommen Ihnen gang fury ju fagen, bag ich Ibren Druth bemundre, Cabam, und Ihr Berg ebre; und baß mein alter grauer Ropf fich gramen wird, wenn iche nicht babin bringe, baß Gie mich ein menig mit Liebe und Butrauen beebren. - Leben Gie wohl, rechtschaffnes Weib! - Leben Sie mobl, herr Emald! Ihr Giad ift großer als Ihr Ungluck."

Cecilie fagte ihm einige Sofichteiten über feinen Beluch und die Rurge beffelben; "Doch, feste fle hingu, ich mage es nicht, Gie in dies fer Krantenfiube tanger aufgubalten ..."

"Die?

"Die? fiel er ibr ins Bore, bleibe ich Ibnen nicht lange genug? - Commen Gie, tommen Sie, ich will mich eine gange Biertelftunde ju Ihnen berfegen; Ihr Anblick thut mir mobi! 3d fürchtete, latig ju fenn."

Er nabm in ber Ebat einen Stubl , und feste fic neben fie. "Ich weile gern, fprach er, in ben Dobnungen, die von ber bulbenben Une fould ju Tempela ber menichlichen Burbe gebeuiget werden! Sier lernt man, - mas fic in ben Druntfalen ber Henvigfeit nicht lernen laft, - ju melder Große ber Denfc fic ju etheben vermag! Dort bingegen, indes ber une gemobnte guß auf dem blanten Cafelwerte gleis tet, lernt man nur, wie tief die Renfcheit finten fann! Sier febt man mabre Denfchen und mabre Tugenben. Dort, mo Gold von ben Danden glant, mo Juwelen im Saar des Hebermuthe funteln, ift oftmale nichts mabr ale ber ebrliche Papagen, ber im reinften Bortugiefifchen feinen erhabnen herrn einen Schinder und burenfobn., und feine vornehme bochgebietenbe Dame mit eben fo murdigen Ramen nennt. -Mrme, niedrige, verachtete Sutten, ibr fenb meine

meine Schule gewesen! Inbem ich ench burchmandelte, lernte ich Denfch fenn; benn ibr lebrtet mich, mas ber Menich ift. Indem ich end burdmanbelte, lernte ich Sugenben; benn ich fand fie faft niegends als unter enerem Obbach. Indem ich euch burchwandelte, lernte ich Beisheit; benn ibr lebrtet mich ben mabren Berth und ben mabren Gebrauch aller Dinge bienieben. Indem ich gregere Laken tragen fab, lernte ich leichtere tragen; indem ich größere tragen balf, veraaf ich ber leichteren, die mit ibrem eignen Gewicht meine Schultern brudten. - Aber, (fubr er fort, indem er Ceciliens Sand erariff:) nirgends meilte ich lieber als unter Deinem Obbach, Du leibenber Engel! -Sie maren einft gluctlich, Dadam! Sie maren reich und angefeben; und obne Zweifel geebrt pon allem um Sie bet, mas gleich Ihnen reich und angefeben mar; geliebt von bem mas unter Ihrem Schatten gebieb und an Ihrer Sonne Ach marmte; gepriefen von benen, beren Gitel-Teit fic mit Ibrem Umgang bruffete: aber Ibre Eugenden ichlummerten in Ihrem Bufen; unentfaltet lag ber Reim in Ihrem Bergen beffen Werth fich felber fremb mar. Seit bat bas Unglück

Huglid die Schlummernden gewedt; ber Reim if entwickelt: und merifelber Werth in fich fablt. muß ben Ibrigen bewundern, ber fich aus bem Staube emporfcwingt, um aber alles ju glangen. Autwahr, Sie gewannen durch Ihr Unalud! - Bobl baben, Gie Urfache Ibr Schids fal gui fegnen; es mar eine große Schule fur Sie! - Der tennt die Abfichten ber Rarfebung? - Der weiß, find Gie nicht ju funftigen Ragen und Scenen auserfeben, wo die Engenben bie jest in Ihrer Geele fich entfaltes ten, die bis jegt nur im Dulben fich zeigten, Shatigfeit und einen ausgebreiteten Burtungsfreis geminnen merben? - ober mo es Ibnen weniaftens nothig fenn wird, eben biefe Tugen: ben an anbern ertennen und ichanen ju tonnen, um fe ju belobnen."

Mifchte gleich ber madere Greis ein bischen Abetorie in feinen Bortrag, weil er von Amts. megen bes Deflamirens gewohnt mar: fo verfend er fich boch barauf mit eblen Unglucklichen au reben, obne ibr feines Gefühl ju verlenen. Im Gegentheil bob er ibre Geele empor, und fartte ibren Duth obne in ben gewohnlichen Lon

## 124 Emmerich.

Kon leidiger Arofter zu finden. Und Cecilie, des ten Ausdruck selber ein wenig an das Romantis sche granzte, sand das Sypsos und die Figus ten in dem Stol des Rektors ganz natürlich.

"Bortrefflicher Mann! rief fie: ber Eroft ben Sie in mein Berg gießen last mich nicht übersehen, baß Gie mirs ju boch anrechnen, wenn ich mich bemubete ein Theil meiner Pflichen als Gattinn und Mutter ju erfullen. Ich batte \* \* \* \* \* "

"Nicht boch, Madam! Fürwahr nicht ju boch! — Oder benten Sie nicht daran, daß wir in einer Welt leben, wo auch erfüllte, redlich erfüllte Pflicht schon ein Wunder ift? — Rind, Ihre Pflichten waren nicht leicht! waren schwer! emporten gewiß auch in Ihnen das Gesühl ber Menschbeit! — Glauben Sie ja nicht, daß Ihr Daus das Einzige sey welches ich finken sab! Aber das glauben Sie meinem Worte wie einem Side, daß — baß — Piebe Madam, ich mag suchen mich auszudrücken wie ich will, so weiß ich mit Ihnen das kob ins Angesicht nicht zu vermeiden. Ich gehe, (indem er aufstand;)

aber ich laffe Ihnen meinen Segen, mein hert und meine hochachtung jurud."

Jebes Mort aus bem Munde bes Greifes vermehrte die Ehrfurcht, die sein graues haar, sein redliches Gesicht, und sein Anblick voll Wurde Cecilien eingestößt hatten. Sie konnte sich nicht entbrechen ihm das zu sagen. — "Mit mir, rief er, verbält sich umgekehrt. Ich sehe Sie; und Ihr Anblick vermehrt die Bewundertung und Hochachtung, die ich aus der Geschichte Ihrer Leiden und Ihrer Standhaftigkeit für Sie geschöpfet batte."

tind gewiß, der alte Mann hatte nicht tinztecht das zu versichern, denn Cecilie, die in ihrer Jugend unter die erften Schönbeiten gehörte, gewann vielleicht ben reifen Mannern dadurch, daß man von dem Interessanten ihres Gesichts nichts mehr auf Rechnung jenes blendenden jugendlichen Glanzes sehen durste. Alles was man an ihr schäte, gehörte jezt ihr selbst. Det Mbel ihrer Geele schien ganz in ihr Antlig übergegangen zu seyn. Ein schönes braunes Auge, das euch, zuversichtlich auf ihr Herz, vest, und mit der Undesangenheit des guten Gewissens ins

Gesicht blickte; ein liedlicher Mund, ber mit uns beschreiblicher Anmuth lächelte und sehr schne Zähne wies; eine melodische Stimme; ein reicher Wuchs; schones hellbrauntiches haar; eine freve Stirn; hubschgebaute hande, die zwar nicht nicht mehr wie Sammt anzusublen, aber eben beswegen des Ausses eines edlen Mannes nur bestie wurdiger waren; die seine Erziehung die aus ihrem ganzen Wesen hervorleuchtete: alles das mußte euch unsehlbar ins herz reden. Ihr dachtet nicht daran, daß die hand der Arübsal, der Dürstigkeit und des hungers die Rosen von diesen eingefallnen Wangen weggewischt hatte.

Der Rettor verließ die Satte mit großer Bufriedenheit über diese neue Bekanntschaft; und
die Bewohner derselben fühlten fich durch seinen Besuch sehr erquickt. Nichts kann fur den Armen troftreicher seyn, als wenn schähdare Menschen ihm Achtung bezeugen; und auf der andern Geite muß es jeglichem Manne, der des Rektors herzensgute und Weltkunde in sich vereiniget, ein erhabner Anblick seyn, Menschen zu
finden, die kein Ungluck zu erniedrigen vermag.

### Ein u. vierzigstes Kapitel. 127

#### すいか うしょうかいかん かしょうかん かんしょう

Gin und vierzigstes Rapitel.

Craulein Jubith von \*\*\*, ober : ber Mantel ber Liebe. -

In ber iconen, großen, und volfreichen Stadt 25 \*\* lebten und mebten, wie vermutblich in allen fconen, großen, und polfreichen, - pber, wenn ibr wollt, auch in allen baflichen, fleinen, unbevollferten Stabten, fo viel ibrer von Sonne und Mond beschienen merden, viel aute, liebreis de, andachtige Geelen, die ihr Lichtlein nicht burch aute Berfe, fonbern burch erbauliche Urtheile jur Bucht und Befferung ibres funbigen Debenmenichen leuchten ließen. - Denn, mas bie auten Werte betrifft, fo buten diefe guten Chriften fic por ibnen wie por einer Schlange. Damit fe nicht etwa Gefahr laufen jum geiftlis den Sodmuth verführt ju merben, mofur ibnen benn freplich Santt Beter Die himmelspforte Sonupps vor ber Rafe guriegeln mogte.

# 128 Emmerich.

tinter diesen frommen Seelen fiand benn sehe boch oben Kraulein Jubith von "", die nicht ihre Schönheit — benn fie war immer baftich gewesen, sondern die Jahre der Schönheit um vier oder funf Dekaden überlebt, und alle diese lange Beit beimlich dazu angewandt hatte, wozu dek Feldberr Jephthah seiner Bochter, da fie hinab in die Berge zog, nur zween Wonden verstattete. Wir sagen heimlich: denn es ift gewiß, daß Kräulein Judith nur ganz in geheim ob dem ungelösten Gürtel weinte. Deffentlich pries fie Gott, daß fie aller Anfechtungen und Bersuchungen uns geachtet ihr Kaß in Reinigkeit und Ehren behalbten habe.

Hietüber muffen wir aus historiographischer Psticht zweyerlen erinnern: Erstlich, daß die Bersuchungen, so häusig sie senn mogten, alle von ihrem inwendigen Menschen kamen, in sosern es in gant B\*\* für einen Glaubensartikel galt, daß die Welt, so sehr sie gewohnt ist im Argen tu tiegen, bennoch Braulein Judith's Chebette und Arme für etwas gar zu Arges ansah. Die Welt also war unschuldig. Der Teufel? — hm! das ist eine Preisaufgabe, die nur der Teufel ausösen

auflofen fann : wiewohl gang B \*\* bie Debnung begte, et werde Teufels genug gewefen fenn fich alle aberfinffige Dabe ju erfparen, in bee Gemigbeit bağ er nichts verlobre, wenn er Rrau. Tein Judith von \*\* in alle Wege ihrem eignen Aleifche überließe. - Go viel von ben Berfudungen. Und mas 3 meytens bie Unfechfuns nen betrifft, fo ift nicht ju lengnen, baf fle ibs nen bis über ibr funftigftes Jahr binans bie Stirn bot, - aber active und aggreffine berfiebt fich. Ihre Unfechtungen waren, um uns beutlicher ju etflaren, benen ber Durchlauchtigen Bringeffinn Gadadi, von ber Dn Dich in bet Chronik von Tatojaba bes breiteren um tetrichten tannft, febr bompgen : benbe batten wer weiß wie viel fur eine eintige paffipe Ins fechtung aegeben, und bende maren fo unglucklich, feine einzige ju erleben, obgleich bie Printeffinn Sacacti unferblich mat, und bem Rraus lein Judith feine Genkalfama auf ben Dient lauerte.

Diefes liebenswürdige Ftaulein nun, von bem wit hier etwas weitläuftiger reden mußten, weil wir ihrer noch an einem andern Orte gedenken Ammerich. III. Theil.

merben, gerieth in Bergweifung, bag fich gang . tein Solophernes finden wollte, ben fie mit Ropf und Rumpf in ben Gad bet beiligen Che fecten tonnte. Aus Dismuth mard fe die großte offentliche Beterjun in ber gangen Proving, und aus frommer Rachgier eine geschworne Feindinn bes gangen manuliden Gefdlechts. In biefer Difandrie gieng fie fo weit, bag ibr fo gar von ihrem eignen Gefchlecht alles wie Spinnen und Rroten verhaft mar, mas beirathete, mas verheiratbet mar, mas hoffnung jum Beiratben batte, mas geliebt murde, ober nur mit Mannsperfonen umgieng. Alles bas verfolate fie mit beiligem Gifer als appiges gottlofes Gefindel, bas feinem fundigen Bleifch ergeben fen, und mit Reffeln und Dornen geneitscht werden muffe. Da aber ber weltliche Urm in folder Urt Rallen pon biefer Beigelung nichts miffen will: fo ubte Ae einftweilen bas Strafamt felbft, und peitschte Die ruchlofe Belt mit der Schlangengeißel ihrer Beiligen Sunge.

Ru biefem Bebuf, und jugleich um fich ju befennupren, verwandelte fe ihr Saus in ein mabres Bureau d'avis, mo alles beponiret murbe

und

und alles ju schöpfen fand, was irgends in die standalose Chronie der Stadt und in das gistigste Werlaumdungsarchiv gehörte. Sie nahm die verächtlichken Ruffelweiber ") in Sold, fatrete fle und pflegte ihrer; die kamen dann, und wänschten ihr früh einen unterthänigen guten Worgen, und spät eine unterthänig wohlrus beude Nacht, trugen ihr alles Reue des Kages zu, beluden sich ben ihr mit Rückfracht, und

\*) Meinen freundlichen Gruß an Die jungen Bers ren, bie, in ber Emvartung felbft einmal foreiben bu lernen , fo einftweilen im Rritis fafel üben; mit geziemenber Bitte, an ben Provincialiffinen bie ich ju brauchen für aut . Ande, nicht fürber Cfandal ju nehmen! Das Wort ba broben, welches vermuthlich von " bem Stellanifden Ruffiana ftammt. babe id. To viel ich mich erinnere, nur von Thuringern gebort, mitbin ift es provincial. 36 babe es von feinen Leuten nie als im Unwile len gebort, mithin ift es trivial. Aber bie gange Deutsche Sprache, wenigftene fo weit et. id fie reben borte, bat fein fublimeres aufe . aumeifen, bas eben fo viel ausbrudt. Es umfaßt alles, was fich nur von Beibern bie fic mit ihrer Bunge nabren Schlechtes prabie eiren läßt : Rlatiden, Lugen, Ruppeln, u. f. m.

menn fie feine erheblichen Renigfeiten at ergab-Ien mußten, fo fcmiebeten fie felbet melde." um manche Dinge aus ber erffen Sand gut erfabren, und bas Erfahene befo fchieller ju vers breiten, jog fle alle Bofen und Rammerimafeen Der gangen Stadt an fic. Dit Ginem' Borte, Dies Saus war eine mabre Dorberbole, in ber mm meniaften verftummelt werben mußte, mas nicht gewutat werben tonnte. Sier blieb teine Ehre verschont, fein Ruf unbegeifert, fein Menfc unverlaumdet. Die viel Eugenden bier verbach. tig gemacht, wie viel Eben verbindert, in wie viel gludliche Chen bie Deft ber Zwietracht ge. haucht, wie viel Unbeil und namenlofes Ungluck bier geftiftet, wie viel ehrlofe Berlaumbungen bier ausgebrutet wurden, - bas vermögte fein Chlert Rrufe ju berechnen, wenn er auch alle Die großen Arithmetites Die Deutschland feinem Unterrichte verbantt, ju Sulfe nabme. - Co anverfcamt batte felbft Eben Blaffi lieb Bediden und ber herr Rriegsrath C' niemals einen guten Ramen gemorbet, als Dame Jubith es burch ibre teuflische Emiffarien that, phaleich Berr C' bie bollifche Runft ber Chrenfchanber feines Dachften zu fenn in ein Spitem gebracht batte.

Die beillofe Braffbentinn biefes fcanblichen Mbreffomptoirs ber. Dichtsmarbiafeit, mar als eine Beilige, fur ibre eigne Berfon im Beffe bes Mantels der chriftlichen Liebe. : Dit Diefem bebecte fle alles Bofe mas fle horte ober erfand, indes fie es perbreitete; ja felbft bann, wenn fie es ihren Geschäftsträgerinnen ju verbreiten gab. Aber nie muß es einen fablern, icabigern, Durchlochertern und gerrifnern Bigeunerlumpen gegeben baben ale ben Dantel ber chriftlichen Liebe! Der arafte Bofewicht febt in feiner gangen Bloge weit edler ba, als die Unichulb felbft, wenn eine Judith ober Rebecca fe mit biefem ehrlofen San benito judectt, ber, indem er balb und balb einige Racttbeit mit feinen Renen verfolepert, bie und ba burch feine tocher Dubis taten genug burchicheinen lagt: Rubitaten, bie, weil fle ifolirt find, - Die, weil fle von ben -Lumpen bedammert im faliden Licht erblickt werben, unmöglich etwas anders als einen wi-.. brigen Eindruck machen tonnen. Und farmabr, Die Rebecken miffen euch bas ichnobe Gemand fo fundlich überzumerfen, daß die Locher deffelben gerade an bie rechten Stellen tommen, bas beißt: über die nachtbeilige Seite; und bag bie genen 33 binges

hingegen alles beschatten was an ber Sache Sutes ift. — Etwas mit bem Mantel ber Liebe zuberten beift also beut zu Tage nichts mehr und nichts weniger, als: Jemands Shre ben Sals abschneiden.

herr Emalb und feine Gattinn batten in ibrem Doblffande bas tinglick gebabt, von Frau. lein Jubith gefannt ju fenn. Gie mobuten nur einige Saufer weit von ibr. Aber batten fie auch ben gangen Durchmeffer ber Stadt swifchen fich gehabt, fo mars in der Sauptfache frenlich immer baffelbe gemefen, benn Jubith batte ibre Emiffarien in allen Bierteln: Jest tannten fie einander perfonlich; und bas verfchlimmerte nur Die Rebenumfande in etwas. Die fcone Ju-Dith batte biefe Familie bie fie hafte, (benn, Bennen und haffen mar ben ibr einerlen, ) auch in ibrem Unglud nicht gang aus bem Gefichte verlobren. Die Ginigkeit und innige Liebe moriun herr Ewald ftets mit feiner Gemalinn gelebt batte, waren ibr immer ein Dorn im Muge gemefen. Oftmals batte fie es verfucht, Sunbebaare, wie man ju fagen pflegt, baiwifchen ju bacten, aber nie mar es ibr gegluct. Es gerriß ibe

ibr das herz, andre Menschen eines Glackes genießen zu sehen, nach dem fie fruchtlos gerungen
hatte. Bermalt seyn war ihr schon Ursache genug eine Frau zu haffen; Madame Ewald aber
war glücklich vermalt: das Verbrechen war
unverzeihlich. Der Sturz dieses hauses goß
zwar ein wenig Balfam in die Wunden ihres
herzens, war aber doch nicht hinreichend so tiefe
Geschwäre zu beilen.

Eins von ben gefährlichften Insetten, die in dem Stocke dieser unglückschwangern Bienenmutter, — oder vielmehr hummelmutter, aus und ein schwärmten, war eine alte Schneiderwittme und Raffeprophetinn, das ächtefte Ideal zu einer bere in Shakspeare's Macbeth, vor der jede ehrliche Seele fich kreuzte, und die von jeder Wöhnerinn als das unglücklichfte Omen angeseben wurde, wenn gerade dieser Orache das erste Geschöpf war, das ihr ben dem Kirchgange begenete. Ihre niedrige Kapenfirn, ihr seuerfarbiges Haar, das kleine graue Muge das unter ben ftruppigten Augenbrauen tücksch bervorblinzte, die krumme, rothe, spiege Zabacksnase die gleich sinem Uhuschnabel überding, und durch ben uns

gebeuren Schlund eines jabnigfen Maules von einem Eleinen fpipen lanabgarigen Sinne getrennt murbe, bas hintergeburge ibres von Ratur geraden, aber burch Gewobnbeit und den poruberbangenben Ropf zu einem lateinischen C getrumm: ten Ruckens, ein paar lange mindinublenfluglicht fechtenbe Urme, und bie burren Sande bran, beren frumme ginger wie Seefrebebeine ausfaben, und andre nicht fo recenfirbare Reize diefer Romphe bes Apernus mehr, die fic auch benm erften Unblick nicht überfeben ließen, tonnten frep. lich burchaus nichts Gludliches ominiren. mit allen jestgepriefenen Bolltommenbeiten mar biefe Grazie bennoch ber ausgezeichnete Gunfiling ber Dame Judith; benn fle batte, außer ber beften Sand von der Welt ibr bas Kontanell ju verbinden, die Sagacitat eines Spurbundes, quejumittern mas in bem geheimften Clofet vorgieng; bas Muge eines Luchfes, Bufammenbang und Utfachen mabriunehmen an die - fein Denfch gedacht batte; Die gemiffentofefte Bertigfeit, der ebelften Sandlung eine icandliche Geite ju leiben, und bie unglaublichfte Bebendigfeit ein Ding in Ginem Du in taufend Dauler ju bringen, benn ibr jabnlofer Dund berbergte eine Sunge,

### Ein u. vierzigstes Kapitel. 137

Bunge ber an Geläufigkeit kein Spublrad, an Bwepfchneibigkeit kein Stilet, an Mordlichkeit kein henkerschwert, und an Gift und Geifer kaum Judith's Junge nabe kam; und ihre Beine trugen fle mit unermablicher Bebendigkeit von einem Ende ber Stadt jum andern.

Diefer Drache nun, ber fur Gin Glas Brants wein gethan batte, mas Judas fur brengig Gil berlinge that, batte fein Deft gerade ber butte gegen über, in welcher Bert Emald jest mit feinem Unglud tampfte. Gie bafte biefe Leute mit dem bitterften Saffe, denn Madame Emath bachte in bem barteffen Drude ibres Schickfals, fo wie pormals im Glude, viel ju fein und ebel, als daß fe auf irgend eine Mrt fich mit Ruffelmeibern batte faurfiliren follen. Gie flob wie por Rattern por allem mas einer Stadifigtide, Beitungsträgerinn, Glattidnaderinn, Gelegen. beitemacherinn, und wie bas Damen baben mag, "nur irgende abnelte, und mußte, daß diefes beillofe Gelichter frub ober fpat ben bauslichen Frieben fibret, oder auf andre Art bas Sans verpeffet, in dem es Butritt geminut. Diefem febr bemabrten Grundfage jufolge batte fie Mutter Bollen, 3 5

Bollen, die obnebin ber ibr von langer Sand ber in feinem auten Geruche fand, immer turg abgefertigt, wenn diefelbe Anfangs, als Madame Emald in biefe Begend ju mobnen fam, juthuend merben wollte. Mutter Sibylle fand fich dadurch disgustiret, und that, was fie ohnebin gethan baben murbe: fie pagte ber unglucklichen Ramilie idarf auf den Dienft, um etwas ausjufpaben, moran fie ibre gunge uben fonne. Lange genug mußte fie ben guten Leuten nichts nachzusagen, als bag fie febr arm maren, meldes denn freplich beutiges Lages faft bas Schandlichfte ift mas man jemanden nachfagen fann! - aber bas mar ja obnebin fabtfundig, bag herr Emalb ju Grunde gerichtet fen. Dach ber Sand merete fie, daß martliche Roth eintrat, und dag Gin Stud Gerathe nach bem andern verfauft murbe. Das mar nun icon Ergablenswerth. "Mit Emalbe ifte Matthai am Lepten, bief cs. Bald haben fie leiber Gottes ben lets: ten Magel in ber Dand vermobelt." - Ein Bleiner frommer Dint, von einer febr verftandlichen Pantomime begleitet, gab bann ju verfteben, bag bas gelbfete Gelb pertrunten merbc. - Go tamen die guten Emalds, an die icon långft

Bald darauf nabm Mutter Bolle mabr, bas Madame Emald einen jungen vornehmen Derrn bem ein Bedienter in einer reichen Livree folgte, frub Morgens anredete, bag ber junge herr fie freundlich ben ber band nabm, mit ibr in bas Saus gieng, und erft nach einer . quten Stunde wieder beraustam. Das mar eine toffliche Entbedung fur Die fromme Dutter Bolle. Gie ließ fich nicht die Beit erft lange ibren Schaubbut und Mantel au nehmen, fonbern mandelte fort mie fie gieng und fand, Araus Iein Judith Die michtige Dadricht ju binterbringen, daß Madaine Emald junge Leute bebauchire. "3d babs noch beute mit diefen meinen fichtlichen Mugen

## 140 Emmerich.

Augen gefeben, fagte fie, wie fie ein junges Blut binein loctte. Dif und marraftig, es mar 'n fcmuder innger Menfc mar es, und fab que mie rechticher Leute Rind fab er, und batte 'n rothen Rrack an mit fo breitem Golbe. Las gnadig Arbbien fich fagen, herr Jemidich, mas fie mit ibm flinfcte und fibcbelte! 36 will feinem Muttermenfchen mas Bofes nachfagen will ich! Gott bemabre meine Bunge! aberft jum Beten oder jum Derlenfticen bat fie ibn boch wohl fo frub Morgens nicht bineingeinventirt, bat fie nicht. Und benn fo, bedent anadig groblen mal, 3 wer gefchlagne Rlodenfunden lang ibn bar ju behalten! 3ch benfe nu freplich nichts Arges barben bent ich nicht; ich wollte mir lieber die Bunge abbeißen wollt ich. Onadig Eroblen weiß, bag ich gar nicht argbenternd bin weiß fie, Jefu bemabr mich! aberft wenn bas die Nachbarn feben, mas die pon fo mas benten mogen mag ber liebe Berrgott miffen mag er! Ich glaube immer bas befte von meinem Dachken als ein Rind im Dutterleibe; aberft bie grau fiebt immer noch bandlich genug aus fiebt fie; man pur, bag ibr von all bem Branntmeintrinten bie Mugen 'n bifchen

### Ein u. vierzigstes Kapitel. 141

bifchen roth aussehen, sagen die Leute. Lieber herr Chriftus was find wir Menfchen boch! Der Geift ift willig, aber bas Bleisch ift schwach!"

Fraulein Jubith war kaum aufgestanden als Mutter Bolle ju ihr kam, und beschäftigte fich just damit dem himmel etwas vorzulugen indem se ihren Morgengesang heulte. Die aber die alte Bettel aus der Borstadt ins Zimmer trat, stellte die alte Bettel im Zimmer den Gesang einsweilen mitten in der Strophe ein, um wie billig erft ihren Rapport zu hoten. Doch kaum schlos Mutter Bolle den Schlund ihrer Beredsamteit, so öffnete Fraulein Judith den Schlund ihrer Andacht wieder und subr in ihrem Gestange fort, wo sie kehen geblieben war:

- "tind fred nun aus mein' Sand.
- "Greif' an bas Wert mit Freuben,
- "Dagu mich Gott befcheiben,
- "In mein'm Beruf und Stand."
  und Mutter Bylle heulte aus vollem Rachen
  mit! Gutiger Gott! wenn ich an Deiner
  Langmuth zweifelte, so ware fie mir schon bas burch erwiesen, baf Du folche Beter bulbeft! —
  wofers

## Emmerich.

142

wofern niche etwa Leffings Lenfel Recht hat ihnen jugurufen; Daß er euch noch beten lage, ift ich on Rachel --

Mahrend ihres Gesanges ließ fie fic gewöhnlicherweise von ihrer Kammerjungser aukleiden, und dies Geschäft gieng auch mahrend Mutter Byllens pflichtmäßigem Rapport seinen gemächlichen Gang. Weil aber mancher Leser, der dans son petit particulier nicht Gelegenheit hat von mancher Leute Beruf fich eine Art von deutlichem Begriff zu machen, und, durch Unkunde, Worurtheil und Paradegesichter getäuscht, sich unter jeglichem Fraulein ein Wesen höherer Natur denkt "), — weil, sagen wir, mancher Leser

9) Man hat mich versichert (benn felbst gelesen habe ichs, indem ich dieses schreibe, noch nicht; ich bitte also um Entschuldigung; wenn ich auf andrer Leute Treu und Glauben hier eine Unrichtigkeit fagen sollte) daß selbst der Necensent meiner Waldbeime in der Litteraturzeitung den Sargon meiner Fraulein Abrina unwahrscheinlich sindet; weil — sie Hofbame ist. Glücklicher Mann, wer Du auch sehn magst, ich beneide Dich fast wegen Deines Gliickel! Gott hat also Dein. (hoffent:

(hoffentlich menschliches) herz vor bem Werbruffe bewahret, eine Menge von Fraulein und hofbamen naber und in Situationen kennen zu lernen, wo das niedrige Weib die huffe bes Frauleins und ber hofbame ausziedt! — Mr.

### Emmetich.

144

gieng es flugs weitert "Greif an bas Wert mit Brenden," — und bas Wortlein grend ben beffegelte eine berbe Manlichelle, weil bas arme Mabel bas Uebel verschlimmerte indem es baffeibe verbeffern wollte.

Rach vollendetem Gesange las das Fraulein ben Morgensegen am Mittwochen aus Benjas min Schmolt; und aus eines andern, wir wiffen nicht welches frommen Mannes Buche ein langes Gebet wider die sundlichen Begierden des Kleisches. Die gewöhnlichen drey Kapitel aus der heiligen Schrift, die sonft an jeglichem Morgen entheiligt zu werden pflegten, wurden einsweilen dis weiter ausgesest, um derweile ein Kapitel von der christichen Liebe in punctu Ewalds zu analpften, und das Frühftuck das gleich hereingebracht wurde, nicht kalt werden zu lassen.

Mutter Sibnile fpublte eben noch das lette Sappchen der eingetunkten Prezel mit einem Kaffestrome hinunter, da kamen schon ein paar Bofchen bergezettelt. Sie hatten die Ehre bep Damen von Welt und Con in Diensten zu fte-

#### Ein u. vierzigstes Kapitel. 145

biffon au bolen, bamit fie, wenn es gegen Mittag ben ibren Damen Sag marbe, auf bie Rrage: mas giebts Renes? nicht mit Goanben befieben moaten. Mamfell Lorden - Denn alle Zammerfanden beiten beuer Mamfell, feitbem Beld und Titulatur im Werthe fallen mabrenb Digmachs und nabrlofe Beit ben Berth allet übrigen Dinge feigern - Damfell Lorden alfe und Mamfell Lieschen traten berein, munfchten ben untertbanigen guten Morgen, und erzählten mit reidlichen Bulaben und Berbramungen, mas ibre anadiaen Damen ibnen geftern Abend aus ibren Gefellichaften, gleichfalls icon mit Bufasen und binlanglich verbramt ober verbrebet, mitgebracht batten. Dies murde benn, wie fichs verfebt, bewandten imfanden nach berandgloßt ober beschwoget.

Darauf that Fraulein Indith von \* \* 4 ihren Mund auf und fprach wie folgt:

"Wie der Benfc doch so tief fallen kann, wenn er fic der Sielleit und Ueppigkeit übers giest, und der liebe Gott seine hand von ihm abzieht! — Ich will frentich nicht die senn, die auf so was nachsagt, wiewohl es leider Gottes Sommerich. III. Theil.

eclar genng ift! Die ganze Stadt spricht davent Ich decke lieber die Jehtritte meines Nachken mit dem Mantel der christlichen Liebe zu, und glaube kaum die Halfte was man sagt anstatt es weiter zu bringen, aber unter uns gesprochen, Kinder, die ganze Stadt ift voll davon, daß die Ewalden, nu sie nicht mehr in Autsch und Pferden sahren kann, einen ordentlichen Kaubenschlag angelegt hat. —"

Lorchen: Ep, was sagen gnabig Frohlen! herrjemine, bas mare ja 'n Spitakel aller Spitakel!

Lieschen: Und 'n Schandahl darju! Gott bewahr in Gnaden!

Fraulein: Aind, ich sage nichts. Ich sage nur unter uns was die ganze Stadt sagt. Ich will auch nicht glauben daß es so arg ift, als die dose Welt es macht. Das mag wohl waht sepn, daß 'n flücer egliche junge Leute viel bez ihr aus und eingehen, daß se auch wohl zuweilen welche anrust, denn das erzählen die Nachsbarn die es tagtäglich sehen; — wer da nu gleich was Arges draus muthmaßen will, —

# Ein u. vierzigstes Kapitel. 147

Cher wollt ich nach ber cheiftlichen Liebe metheis Len, bas bas alte Befaunte find benen de ihre Roth flagt. -- Frenlich batte die gute gran immer fo mas effrontees in ibrem Genichte; aber man weiß ja, bag bas Geficht oft lagt. - Gott trofie mer arm ift! Wenn bas Deffer an bee Reble febt, greift man freplich in ber Roth nach manchem! Es tont mie in ber Geele meb, bag de fich fo in ber Leute Manler gebracht bat. Gott troffe, fag ich immer, wer Ginmel eine Mame weg bat! Er mag fo ebrlich fenn als er will, wein Sage mafcht er fich nicht wieber weiß; jeder glaubt immer fein Theil bavon. und leider Gottes bat fie fich baglich ins Gerebe gebracht. - Sie mobnt ja ba auf ber Dachbarfcaft, Mutter Bolle! Bas gilte, Gie bat auch ein Liebchen bavon fingen boren?

Sibylle. Lieber Gott! was foll man fagen foll man! — Sorest Du was Bofes, so sage es nicht nach, benn Schweigen schadet Dir nicht, spricht ber liebe heiland! — Seben und nicht seben, lieb guabig Frohlen! — Gott be wahre meine Junge!

Gifti

Giftiger batte ber Benfel nicht leicht ben ehrlichen Sirach citiren tonnen! -

Die benden Kammerjungfern trugen die stambalbse Renigkeit berchwarm ihren Damen aus die Damen trugen fle weiter, und in wenig Kagen lief ste durch die ganze Stadt. Rie kommt ein fambles Geschichtchen schneller in Umlauf, als wenn ein paar hochgebobene Stadtlatscheh, gleichviel von welchem Geschlecht, sich der Sache mit gebührender Gutmuthigkeit anzunehmen gewihen; es ist so gut als wenns in den Altonaer politischen Merkur gesett würde. Die Ursache ist begreisich. — Aber, warum dieser Schlas von Leuten sich nie damit abgiebt, eine ehrenvolle Meuigkeit in Cours zu sepen? — Doch auch davon begreift sich der Grund von selbst.

So war es benn nun durchgehends als ein Glaubensartikel etablirt, das Madame Ewald une Maison de scandale unterhalte. Jedermann nahm es für bekannt an, und niemand gab fich die Mühe eine Sache zu untersuchen, deren schändliche Unwahrheit so leicht darzuthun ftand. Ware irgends von einer rühmlichen Sache die Rebe

## Ein u. vierzigstes Kapitel. 149

Rebe gemefen, unfehlbar wurden gebutaufend und aber gebntaufend Bungen gerufen baben: Der meif obs mabr ift?

Sierben batten es nun bie Satansengel Cut bith und Sibolle immer bewenden laffen tonnen. ficher daß, wer Ginmal Wolf bieg, nie wieder Schaf beift. Aber fe maren nicht die Leute bie Etwas baib thun wenn fie es vollenden tonnen. Butter Solle batte in ben folgenden Sagen Belegenbeiten bie Bulle. neue Bemerfungen gu machen, betten allen fic ber abideulichke Mufrich geben lieft. menn fie von folchen Deifterbanden, ober vielmehr Meifterzungen gehandbabt wurden. Gie fab die Mobilien abladen, fie fab Emmerichen mehrmals bort aus und eingeben. fe fab etliche mal einen ansehnlichen herrn \*) in einer iconen Equipage tommen, fie fab bas Bette und die fcone Bettlade bringen, welche Madame Bornwald, wie man fich noch erinners wird, den ungluctlichen Leuten fandte: und gewiß, fie batte nicht Luft, biefe Data unbenust ju laffen. Gie ergablte der Direftrice bes eblen £ 3 Mbref:

+) Den Sofrath.

## 154 Emmerich

pen fonne ? Sarden mar eine ibret Rarbinglingenben: Gie borte ben Reftor mit feiner molternden Stimme fprechen, ... tonnte aber nichts recht verfieben: Gin Dabel aus ber Dachbars fchaft tam von ungefabr bagu fant bes Dreverchen, und Mutter. Bolle, batte feinen Bormand mebr unter bem Benfter gebucht in friechen. Das Obr ans Kenfter ju legen murbe frenlich ber ficherfte Weg gewefen fenn: aber fold ein Deg bat am bellen lichten Sage feine Bedenflichteiten mitbin faufte fie ber einem naben Soten jum Schein eimas Schwefelfaben, und tam noch zeitig genug wieber in ibre bole. ben alten heren von finfterm Unfeben mit bem Sünglinge weggeben ju feben. -Dies mar ibr binreichend bem tugendlamen Rtaulein Jubith bie Dadricht zu binterbringen : Emalds burften mobl bald ausgewirthschaftet haben : ibr Manbel mache gewaltiges Auffeben, und fo eben babe noch ein beiabrter feiner Dann einen jungen Rittich mit Gewalt aus dem Saufe gebolet. Gie fen juft porbevaegangen, fagte fie, und babe es mit ibren fichtlichen Obren gebort, bağ ber alte bert gewaltig losgezogen babe, und fo weiter.

Franlein

Pungen nicht foulbig, und vermutbete unter aubern, nachbem Mutter Bolle ibr ben alten mann mit ber Genaniafeit eines Stectbriefes batte beschreiben muffen, bas tonne fein andrer als ber alte Rettor gemefen fenn. Auf diefe Bermuthung bin, die zwar fur diefesmal gufalligermeife gutraf, murbe benn getroft brauf los verfündigt, Emalds gogen alles von jungen Leus ten in der Stadt an fic, mas fic nur verfub. ren laffen wollte, befondere bie Schuliugend; und der Reftor batte endlich Ernft bagu thun, und etliche feiner Ronganger mit Brugeln aus bem Emaibichen Saufe bolen muffen.

Der Reffor batte nun gwar teine Roffganaer: aber fo ein fleiner Drudfebler macht ja nichts aus.

Mabrend alfo die murbigften Menfchen in 25 \* \* fichs angelegen fenn liegen eine bebaurensmerthe Kamilie dem unverdienteffen Unglud an entreißen, arbeitete auf ber anbern Seite ber Abichaum und bie Schande bes Menichens gefchlechts mit gleichem Gifer baran, eben biefe Samilie mit folder Somach zu brandmarfen.

mancher ehrliche Dann, felbft ben aller Mebergenunng von ibrer Unfdulb, Bebenfen getragen baben marbe fich ihrer öffentlich angunehmen, um nicht feinen eignen guten Damen zwepdeutig ju machen.

Zwen und vierzigftes Rapitel,

Bute Dacht, Mutter Bolle!

Es mar unmöglich bağ bie fcanblichen Gerachte bie auf Roften ber auten Cecilie in ber Stadt cirtulitten, nicht febr bald auch dem Beren Bornwald batten ju Obren tommen fol-Ien. Sein Saus und feine Safel murben pon au vielen Leuten vom bon ton befucht.

· Glactlicherweise erfuhr er die Legenden fo nabe als moglich an ihrer Quelle, nemlich aus bem Dunbe ber Baronne von St \*, der Gemalinn bes Minifters, beren Souffre - donlene Mamfell Lorden mar. Er erftaunte über bie entfenliche Bosbeit, mit welcher bie unfchulbia-

ften

## Zwen u. vierzigstes Kapitel. 157

ften Sachen von det Welt dermaßen verbrebet waren, daß man durchaus so untereichtet sepn mußte als er es war, um die Wahrheit durchsschimmern zu seben. Ihm war es frenlich leicht in allen den Shatsachen die ihm dier erzählt wurden, so bästich sie aufgestunt waren, seiner Breunde, seiner Gemaliun, und selbst seine eigne Hand zu erkennen. Indessen unterdruckte er sein Erstaunen, und fragte die Dame ganz gleichziltig, ab sie das von siehern händen hade? Man hat mir, seste er hinzu, bisher immer viel Gutes von diesen Leuten sagen wollen.

"Ah, mon Dieu! von ben ficherften Sanben in der Weit! rief die Dame. Meine Rammer-jungfer Lore hats ben dem Fraulein von ... aus dem Munde einer grau gehört, die die Bahrheit felbft ift, und teine zwep Schritte von Emalds wohnet.

Diefe Nachricht war bem herrn Vornmald febr wichtig. Er anderte ftracks die Sprache, und fagte ber Dame ohne Umschweife, er ersichrecke über die Frechheit, mit der man fich unterfangen habe, ihr ein so entsetliches Gewebe von Berlaumdung vorzutragen. Jum Glücke

Glude bin ich beffer als temand im Stande. Diefe abicheulichen Unmabrbeiten aufzudeden. Darauf ergablte er, die Lente batten in ber fürchterlichken Darftigfeit mit naverlenter Chre gelebt. Sein Areund, ber hofrath babe fic ibrer als Mrit nicht nur, fonbern auch als Wenichenfreund angenommen. Die Mobilien, Rleis bet und Betten maren Gefdente theils von ber Sofratbing, theile pon feiner eignen Rrau. Et felbit fen veft entichloffen alles moaliche anguwenden, um mit Butfe feiner Kreunde diefer Kamilie einen anftandigen Etat ju verschaffen; bies glaube er ber Denschlichkeit und ber leidenben Eugend fculbig ju fenn. Er babe es einfimeis Ien bem Beren Emmerich aufgetragen fich ibret in feinem Damen anzunehmen. Diefer und bet Sofrath batten einftimmig eine fo vortheilhafte Schilderung von ben ungluctlichen Leuten gemacht, bag felbft ber alte Bater Reftor es fur feine Schuldigfeit gehalten babe fie ju besuchen, fe ju troffen, und ihnen alles anzubieten mas feine Rreundschaft vermögte.

Alle anwesenden entfesten fich und schämten sum Theil fich innerlich, benn es maren nicht piele

viele unter ihnen, die nicht fcon in biefen Sagen bebulaich gemefen maren, ben armen Emalde einen bofen Leumund ju machen. Baronne batte fich freplich, mabrend Bornmalb bie Gache ber getrantten Menschheit plabirte, gin paarmal auf bie Lippen gebiffen: aber fe mar im Grunde ein gang autmatbiges Ding von einer grau, und obgleich fie eine ber gefchaftigften Slatiden fenn mogte, fo flatichte fie boch mehr aus Armuth bes Geiftes und um bie Unterhaltung nicht Kerben zu laffen, als aus Reiaung jur Gedifance; und wenn fe auch mit ibren Rammerjungfern ab und an einmal etwas berb ju fchelten pflegte, fo bejablte fie biefelben boch richtig und reichlich. hier mar es ibr fogar lieb, baß fie auf ben nachften Sag recht mas Unerwartetes ju fagen batte; auch bebutirte de redlich in allen Gefellschaften wobin fie tam mit bem Ausruf: Denten Gie einmal wie weit Die Berlaumdung geht! Sat man die gute Emald nicht gottlos verläffert! u. f. w. Das deuerte fo lange, bis eine neuere Denigfeit fich in den Play brangte.

herr Bornwald nahm fiche indeffen vor, dem gemeinen Beffen einen großen Dienft ju leiften, wenn

## 160 Emmerich.

wenn es moalich mare, und lief fich in biefet Ablidt ben Damfell Lorden noch beffelbigen Saaes etwas naber nach ber frommen Dachbarinn erfundigen. Damfell Lorchen lief fic auch fracts. auf die allererfte Unfrage, febr bereitwillig finben alles ju fagen was fle wußte; und bas war gebnmal mebr als man wiffen wollte ober in miffen brauchte. Er lief fic bie Dabe nicht perbriegen, weiter nachzuforfchen, und brachte, ebe eine Boche vergieng, fo viel Gutes und Rubmliches von Mutter Bollen und etlichen ans bern driftlichen Matronen in Erfahrung, baf et es in ber That ber Dube werth fand dem Juftis minifter ein paar Worte ju ibrer Empfehlung ju Diefe jogen ein paar Sandbriefden an ben Politendireftor und ben Stadtrichter nach fich, welche vermuthlich bie geziemende Bitte enthatten mogten, ihres Umtes etwas ernflicher an marten, wie fich wenigftens aus bem Erfolg abnehmen lieft. Denn an einem fconen Worden marb Mutter Bolle, und in verschiebnen Gegenben ber Stadt noch feben oder acht fromme mitter unvermuthet aufgeboben um von ibrem die cur hie auf einige bofliche fifealische Bragen Reb und Antwort ju geben. Un Rutter Bollen (denn

#### 3men u. vierzigstes Kapitel. 161

(benn bie übrigen Matronen geben uns nichts an,) fand die Jufig eine gran von großen Salenten. Die fie gwar mit großer Beicheidenbeit verleugnen wollte. Dan bewunderte den eblen Muth, mit . bem fie bie, leider in B. \*\* wie allet Orten me Bolizen maltet, icarf verbotne Runft der Raffed mantie famt was berfelben anbangig, getries ben batte : auch fand man es febr verdienklich. baß fie fets eine große Bereitwilligfeit geaußert. neben einigen Sandreichungen ju Gunften ber Dobulation, auch gemiffen Arquensperfonen in unwilltommnen Umftanden gewife Dienke ju leifen, bie babin gielen ber aberfluffigen Bonnlation in Etwas vorzubauen. 2mar batten biefe Dienfte im Sauptpunkt Die Deifering gemeiniglich im Stiche gelaffen: aber man ermies ibr boch perichiebne Ralle, wo bie Mlientinnen bet frommen meifen Rrau allem Leiden ber Sterblichfeit ent nommen maren, und ehrte in den übrigen Rals len ibren auten Willen. 11m alfo nicht Gefahr au laufen daß ein fo toffliches Rleinod vertannt werben ober abbanben fommen moate, lief bie Jufig bas traute Dutterchen mit ihrem Stempel por ber Stien geichnen; porber aber mußte fe fic poridriftsmaffig eine babice Motion burch Emmerich. III. Theil. Die 8

bie Sauptftragen bet Stabt machen, mabrend welcher ein Galanthomme ihr Die Politeffe erwies, auf ben Martiplanen und Areugmegen Die Bliegen pon ibrem Ruden ju vericheuchen. Die gute Brau war gang nicht eitel, und batte fich alle Diefe Ehrenbezeugungen gern verbeten; Die Dfeger ber Gerechtigfeit bingegen maren von ibren Berbienften fo eingenommen, daß fie bie Aufmerffamfeit noch weiter trieben, und ibr auf nenn und neunzig Sabr freve Wohnung und Roft anwiesen. Weil gber befanntlich Dugiagang ale let Lafter Anfang ift, und man ein fo vielumfvannendes Benie nicht gern, wie bas Derslein meis ter lautet, ju bes Tenfels Rubebant machen wollte: fo murde ibr mit bem Canticon die Sunft bengebracht, taglich ju ibrem Zeitvertreibe ein Deftimmtes Denfum im Bollefpinnen zu abfolviren.

Einige Leute in der guten Stadt B \*\* maren ber Mennung, es fen ein unverzeibliches Berfeben von Seiten ber Juftig, bag biefelbe bas bodmoblgebobene Redulein Judith an biefem Paffetents agreable nicht theilnehmen ließ.

Dach diefer Anticipation - benn es verfials fen reichlich vier Monate, ebe Mutter Gibollens mannid.

## Dren u. vierzigstes Kapitel. 163

mannichfaltine Berdienfte ins Reine gebracht, mub öffentlich anerkannt wurden, — wenden wir uns wieder ju unferm Freunde Bornwalb.



Dren und vierzigstes Rapitel.

Dolor hic tibi proderit olim!

Bornwald zu feiner Gemalinn als fich die Betonne und die übrigen Anwesenden wegbeachen batten. — es ift doch mit der Berlaumdung
mie mit einem Tropfen Del. Las ihn auf ein Bewand fallen, so ift es anfänglich nur ein Tropfen; aber bald breitet dieses Tropfen fich aus, greift um fich, und wird zum großen Jieken, den Du, zumal wenn fich erft der Stand bineinseget, schwerlich wieder berausdringen kannft. Eben so ifts mit der Berlaumdung. Da find nun die unglücklichen Leute in dem schlimmen Ruf, Louischen! Aber sag mir einmal, wie bringt man se wieder heraus?"

L 2 Madame

## 164 Emmerich.

Madame Bornwald meynte, das Serucht wurde fich schon mit der Zeit von felbft verliezen, da es grundlos sen, und fich von selbst wie derlege. — Lügen haben kurze Beine.

"Den Geier auch! rief er: fie haben die längsten und schnellten Beine von der Welt! sie laufen in Einem Rit von Mund zu Munde. Und wenn in einer Stadt wie diese nun auch zwanzigtausend Menschen eines besseren belehret werden, so sind noch weit mehrere übrig die von der Widerlegung nichts erfahren, mithin die Bran! ich muß suchen diese ehrlose Berläumdung in ihrer Wiege zu ersticken, ehe sie noch größer wächt und sich, wie der Oelsteck, zu tief einfrisst. — Aber wie ist das am sichersten anzusangen? —"

"Man muß es überlegen, lieber Bornwalb!"

"Bu langen Ueberlegungen ift bier feine Beit, Louischen! hier muß ein außerft fcneller Entiding gefast werden, um bem ganzen Publito auf Ginmal, jugleich ben Ungrund ber Sage, und feine eigne — leichtglaubige Schwachheit

#### Dren u. vierzigstes Kapitel. 165

pu beweisen. Mes abrige bilft nichts. — 3ch fable bas ich schulbig bin die Ehre blefer Lente m retten, aber wie mach ichs am beften? Das ift die Frage! — Bir tocht noch alles Blut, so hab ich mich über bas beillose Getratich geärgert. Ich kann keinen gescheuten Gebanken benten!"

"Wenn Du Deine Fran horen wille, lieber Brann, so bunt mich, fie muffen je eber je liesber aus bem verachtlichen Wintel ba branken an bas Licht gezogen werben. Sie muffen in ber Stadt, vor aller Menschen Angeficht leben. Bas menne On bau? - "

"Das der Ginfall fehr gut ift. Aber haft Du auch baran gedacht, gute Geele, daß — bas — Ich mag Dir die Freude über Deinen gusten Ginfall nicht verderben."

"Rur ber! nur immer ber! — Es ift ja nur ein Borfchlag, ben ich Dir thue bis Dir was Befferes einfallt."

- "haft Du alfo bedacht, Liebe, daß fiche in ber Stadt nicht mobifeil lebt?"

"Das fiel mir frentich nicht ein. — En nu, wir muffen ihnen unter die Arme greifen! Du P 3 magk

## 166 Cmmerich.

magft mir meinetwegen ein Biertel meines Das belgeldes abzieben."

"Bor, grau, Du beidamft mich - bennabe. Aber mit Deinem guten Willen ift noch nicht alles gethan. Sie ftrauben fich fcon jest, unfere mafige bulfe angunehmen, beren fie murflich bedurfen. Wie werden wir fie je bereden ton: nen, einen Schritt ju thun, beffen Rothmenbigfeit fie nicht einsehen, wenn wir ihnen nicht Die Bewegungsgrunde eroffnen ? - Und Du begreifft bag fic bas nicht thun lagt; die Leute bie ibre Durftigfeit fo fandbaft trugen, werden nicht Rart genug feon biefe Angriffe auf ibre Ebre, ibr theueres einziges But, ju verachten. 3ch fürchte immer, ber Rrante batte ben Eod bavon, und Die Frau fame wenigstens von Sinnen. - Und bann, wo bringen wir fle gleich auf ben Stus miter ?"

"Lieber Bornwald, unfer Saus ift ja geraumig genug noch fechs folche Jamilien ju beberbergen."

"Du haft mir viel gegeben, lieber Gott! aber bies Weib ba ift boch unter allen Deinen Gaben

Saben bie berrtichte! - Louife, um bes Geban-Bens wiffen, wenn er auch nicht ausgeführt werden Bonte, will ich Dein Rabelgeld um ein Drittel vermebren. In Deinen Sanben ift teberfint ein Seaen fur Biele! - Unfer Saus ift freplich mehr als geraumig, und unfer hausftand if groß genug, daß wir die paar Denfchen nicht merten merden; noch mebr: Du bift es werth, Louife, Der unglucklichen Quaend eine Rrepftatt qu geben. Aber bamit biff Du noch nicht über Den Berg, Liebe! 3ch febe es vorber, fie merben fic ftrauben ; - wir baben eble Lente por uns. - 3ch meffe fle nach meinem eignen Gefühl; fe merben fic por ber gehäffigen ibee bes Onabenbrodes fürchten. Berbent ibnen bas, wenn Du fannit? -- "

""Dafur las mich forgen, wenn ich nur Deine Ginwilligung babe."

"Deine Ginwilligung braucht ein Deib wie In au feiner menichlichen Ebat! - Aber porausgefest, bat Du afle Schwierigkeiten ebneft, werden die Granten obne Gefabr ju transportiren fenn?"

"Ich will gleich einen Zettel beswegen an den hofrath schreiben. — Emmerich sagt ja, der Mann sep schon viel beffer. — Und auf die Art kommen die Leute aus aller Blame, denn ich hoffe wir fleben in dem Aredit, daß wir keine weggeworfne Menschen in unser haus aufnehmen werden."

· Gie mar eine unbeschreiblich gute Frau, bie Bemalinn bes herrn Bornmald! Deber ber Reichthum und Lurus, noch der Umgang mit den Bornebmen batte an ihrem Bergen bie fleinfte Zafer verborben, fo gefährliche Lehrer jene bep. ben, und fo eine mifliche Schule fur das Berg und den Charafter ber legtere auch fepu mag. Sie batte bie eblen Sitten und die gemäßigte Denfart ibres vormaligen glucklichen Mittelffanbes unverlent bepbebalten, obne ben fcmulftigen und laderlichen Sochmuth, Die gerumpfte Rafe, ben verachtenden Blick, die berabaerognen Dund: winkel und bie unverschamte Stirn fo mancher Die Etwas fenn wollen, ju adoptiren. Thre meide Geele mar jun Dobiwollen geschaffen. Die wenn von einem neuen Doble, einer neuen Equipage, einem neuen Schmucke, ober fonft nog

### Dren u. vierzigstes Kapitel. 169

von einem entbebrlichen Aufwande, wohl aber wenn von einer guten That die Rede war, sagte fe ihrem Manne: Wir haben ja die Mittel dazu. Und da fie fich nicht zu vornehm dunkte ihrem Dause selbst vorzustehen, und den hanshalt die auf die geringken Aleinigkeiten die eine Hausfrau wissen muß, verftand, so sparte fie dadurch die beträchtlichen Summen, die sonst durch Bernachlässigung, Unterschleif und Vetrug verlohren zu geben pflegen, und seste durch weise Einrichtungen und Beschränkungen sich und ibren Gatten in den Stand, jährlich über einige hundert konisdor mehr zum Behuf der leidenden Menschbeit schalten zu können.

Bey den großen Diensten die sie dem Ewaldssichen Sause zu erweisen im Begriff fand, labte fich ihr herz zum voraus an einer doppelten Breude: sie rettete nicht nur die unglückliche Fasmilie, sondern sie verband zugleich ihren Augapfel, den jungen Emmerich, den sie mit aller Bartlichkeit einer würdigen Mutter liebte, den sie in ihrem herzen trug, und dem sie täglich neue Beweise dieser muttertichen Ausmerksamkeit gab. Sie wuste wie warm er sich dieser Leute

annahm, die fich nie, weber in ihrem Glude noch feit ihrem Falle, burch irgend eine Sand-Lung in Gefahr gefent hatten die hochachtung rechtichaffner Wenichen, ju ber fie unftreitig berechtigt waren, ju vericherzen.

Madame Bornwald, bie erft Willens mar an den Sofrath ju fcbreiben, befann fic bal bas unnaper Beitverluft fenn marbe. Gie ließ ibren Dagen porfabren, und Emmerich bitten, daß er fle ber einigen Befuchen bie fie abfatten wollte, begleiten mogte. Emmerich batte in bet großen Welt icon fo viel begriffen, bag es nicht binreiche reinlich und theuer getteidet fenn, fondern daß der Schnitt des Rockes einen Sauptumfand ausmache; und bag man um aller Bunder willen nicht an einem Nachmittage eine beichgefleidete Dame im Kract begleiten muffe. Er folüpfte gefdwind aus feinem fcbartachnen Rract mit Golbe beraus und in ein Gallatleib binein, ladelte berglich über bie Beisbeit ber Menfchen -bie ben Schnitt ber Rleider jut Bebensart rechnen, noch mehr aber uber bie, beren ganges Berbienft ibr Schneider ift, flingelte feinem Bedienten, und gieng bin ber Dame ben Urm ju bieten. "Dobin

#### Dren u. vierzigstes Kapitel. 171

"Dobin befehlen Madame?" fragte der Dos mefif am Schlage.

"Bum Beren Dofrath E \* .. "

Unterwege erzählte fe ibrem Bealeiter mit swey Worten, mas für ein bagliches Gerücht fic in ber Stadt entiponnen babe, - benn gu gutem Glude batte fic Emmerich icon wegbegeben als bie Unterredung auf biefes Rapitel fel; unfehlbar batte er fonft, ben feinem offnen Bremmuthe und ben feinem herren voll Ebre, der Baronne von St., fo febr fie Gemalinn eines Minifters mar, mit einigen bittern Dabrbeiten aufgewartet. hier murbe er ein meites Selb, und Stoff genug ju gar erbaulichen Betrachtungen porgefunden baben: benn er fonnte es obnebin ben Berfonen von Stande nicht ver-Beiben, bag fie fich fo vielfattig vom Auswurf. bes Bobels jum Organ brauchen laffen, ben nichtswurdigften Rlatschereven und ben gebaffig-Ben Geschichtden Rredit und Cours ju geben. -Satte ibn aber diefe Ergablung mit bem gartften Unwillen erfullet, fo entructe ibn bafur bie Dadricht von dem großmutbigen Entschluffe bie Ebre feiner Proteges rein ju mafchen, wie bie Count.

Sonne. Er nannte ibn groß! er nannte ibn Eingig! er nannte ibn Bepfpiellos! Er brackte ibre hand mit einer dankbaren Freude an fein herz, die vielleicht nicht größer gewesen ware, wenn diese ausgezeichnete Wohlthat ibn sethsk getroffen batte. "Große Seelen! rief er: die That isk Euerer wurdig! gerade so wurde es mein Bater gemacht haben!"

Sie trafen ibren Freund ben Sofrath au-Saufe. Er fand den Transport bes franten Rinbes febr bedenflich. "Meine Soffnung bies Dade chen ju retten, fagte er, ift obnebin nicht fart, und ohne ben außerften Grab ber Mutterliebe bie fich felbft fur bies Rind ben letten Biffen ention, batte es nicht bis ju meinem erften Be-- fuche gelebt. - 2mar, Rinber tonnen jum Erfaunen viel aushalten; und bas ift auch notbig; benn ba man mit ibnen im Blinben tappt, ba man fie freplich fragen tann, fie aber nicht au antworten miffen, und felber oft nicht angeben' Fonnen mo es ibnen recht febit, fo baben fe oftmals fo febr mit ber Rur als mit ber Erantbeit ju fampfen: aber dies Dadden ift ju furcha terlich erfcont. Ich glaube awar unter Itmflånden

## Dren u. vierzigstes Kapitel. 173

fanben an Wunder, aber ich fann teine wurten. — Sonft, für bas Leben bes Baters hoffe ich, wenn er fo fortfabrt, in turgem burgen ju tonnen; und ich balte dafür, bas bem ein wenig frifche Luft und die Bewegung einer langfam getragnen Sanfte eber heilfam als schadlich senn können."

"Aber lieber Doftor, was fehlt dem Linde gigentlich?"

"Araft jum Leben, Madam! Bermögen nur die allergelindeften Arjnepen zu ertragen! In dem Kinde tommt ein ganzes Lazaret voll Arankbeiten zusammen, — oder vielmehr von Symptomen einer einzigen Arankbeit. Ich bin gewiß, es seckt voller Marme, denn nur die können das alles vereint dervorbeingen. Gestern wie ich drausten war, fand ichs in einem Anfall von Epilepse, daben ift es seit einigen Kagen ben bellen Angen sockblind, und völlig lahm am rechten Arme."

"So mars eine Boblthat, wenn Gott es

## 174 Cmmerich.

"Mh! — Ich bachte gar! — Warum 38 fich nehmen! Gott braucht ibe nur ein bischen Kraft zu geben daß ich fie handhaben kann. Wenn die Würmer weg sind, so verliert Ich bas übrige wohl. Hatt ich sie nur unter Sansben gehabt ehe der bitten Junger und die elende Kost wenn ja einmal was da war, sie so weit berunter brachte, so hätten wir schon gerathen. Das kleinste Ding fängt anch an zu quiken. Die muß mir des Morgens nüchtern brav grobes Brodt mit gemeinem schwarzen Sprup fressen; das wird schon belsen. Und bilfts nicht, so soll sie altste nur so weit!"

Emmerich fragte verwundere: "Gprup, Berr Sofrath? — 3ch habe mir immer fagen laffen, daß Sprup und fuße Sachen die Warmer nabren?"

"Bon alten Weibern, junger herr? — benn wenn's Ihnen ein Arzt gelagt bat, so sagen Sie ihm in meinem Namen, baß er einen trefflichen Wurm in seinem Kopfe hat, und bitten Sie ihn, die Natur ein wenig zu beobachten und zu fludiren: Sagen Sie ihm frank und frev,

fren, bas fen beffer als aller Schnickfchnad. -Ich mill Ihnen ein Erempelchen erablen: Die maren in meines Batere Saufe fo ein Studer feche Aungen und Diadel, verfteben Gie mich. Und ich, meines Zeichens, mar von flein auf binten bem Gnrup ber, wie ber Teufel, Gott verzeib mirs, binter bie Seelen. Do ich gieng und fand batte ich ein Rlafchen mit Gurup in ber Safche. Meine Bruder und Schweftern murben gepurgirt bag ibnen bie Salbaunen beulten, mußten Bitmerfamen freffen, Merturialia folutten, und Dild mit Anobiauch gefocht faufen Das fle gebn Schritte weit rochen wie die Juben; und boch frepirten ein paar an Burmern, Bott bab fie felig! und ben ben andern balf es nur balb und balb. 3ch? in meinem Beben bab ich nichts von Durmern gewußt. murbe, Gott fen Dant! niemals gerurgirt, als in fofern ichs mit meinem Sprup felbft that, in welchen ich alle meine Dafchfechfer vermans belte. Ich mar ein baumftarter Junge, herr, ber amen, bren anbre jusammenwichfte; ich tonnte Steine perdauen, und das fann ich noch, obgleich ich faft feine Dablgeit obne fuße Sachen thue, bie ich immer noch liebe wenn ich icon teinen

# 176 Emmerich.

teinen fcmargen Gprup mehr mag. - Das if ein galtum herr Emmerich! Gie tonnen es auf meine Burgichaft jedermann ergablen. Alle meine Rinder bab ich Greny lecten laffen fo lange fle leden mogten, und fle find bie Ge fundbeit felbft, wenn fie fcon aufangs ein wenia Rumpeln im Bauche barnach friegtes. Und ber allen murmtranten Rinbern ju benen ich gerufen werbe, fange ich meine Rur mit Rommifbrodt und Sprup in ben nachternen Magen an, wenn andere mir die Bornebmigfeit ber Eltern, bie abfolut aus der Apothefe purgirt fenn will, frepe Sand lagt, ober bes Rindes Magen nicht ju vergartelt if Gorus uno Rommisbrodt verbauen ju fonnen. Gelten bat mich diefe Methobe im Stiche gelaffen, befonbers wenn ich fle nach Beschaffenbeit bet Umfanbe mit geboriger Apothetermaare unterfunce. - Aber mieber in ben Eert ju tome men, Radame! laffen Gie fieber bie Leute noch . etwas draußen. Lange tann es nicht mehr baus ren fo übermindet die Ratur entweder, oder fe unterliegt auch der Rrantheit. 3ch befürchte bas lettere, wiewohl ich noch nicht alle Soffe. nung fo gant aufgebe. Auf alle Ralle abet alaube

glaube ich, fle ift ju schwach als baf fle in bie Stadt gebracht werben konnte. Saben bie Leutchen fich so lange ba in bem Refte bebols fen, so gebn ja wohl noch einige Sage bin."

"Ich febe wohl, lieber Freund, erwiederte Madame Bornwald, ich muß Ihr gutes herz Franken, und Ihnen die Ursachen entwickeln, warum ich in dieser Sache den Berzug nicht liebe. Dich wundert nur, daß Sie noch nichts davon gehört haben, da Sie in so viele hauser kommen! Aber eben das bestärkt mich in meinem Borsatz zu eilen, benn ich schieße daraus, daß wir lezt nur noch eine mäßige Zahl von Leuten aus der bösen Meynung zu bringen haben: ein paar Lage später wurden wir es vermuthlich mit der ganzen Stadt ausnehmen mussen = ..."

"Liebes Frauchen! rief der ungedultige Argt: Sie machen eine haflich lange Borrebe! Wer ber Saufend wird einen die Rhabarber lange tanen laffen bie er verschlucken foll?"

"Ty! antwortete Madame Bornwald lachelud: Ihre garflige Rhabarber ift noch häflicher als meine Borrebe. —" Darauf theilte fie ihm die Emmerich. III. Theil. R Geschichten

ļ.

Seichichten mit, ju deren Erfindung er jum Theil felber durch feine Befuche Anlag gege= ben batte.

Der brave alte Mann glubete vor Unwillen. Das ift doch wahr, rief er, wer den Indegriff aller Abscheulichkeiten in eine einige Solbe gusammenfassen will, der darf nur das Wort Bensch aussprechen! — Aber nein! die Bestien denen der Unglückliche nicht ehrwürdig und unsverlestlich ist, sind keine Benschen! — herr Emmerich, Sie gehen erft in die Welt, und ich gehe bald hinaus: res est sacra miser sagt Seneka, der nur ein heide war; — Sie treten Ihre Lausbahn an; halten Sie den auf mein Wort ohne weiters für eine elende Seele, sür einen schlechten Benschen, und für einen noch schlechtern Ehristen, der einen Unglücklichen kränkt! Res est sacra miser!"

"Sie ärgern fich, lieber hofrath! fprach Madame Bornwald: Das hatte ich vorber gesfeben, und wollts Ihnen gern erspart haben.

— Aber meynen Sie nun nicht ebenfalls, daß — Mein Wagen ift ja fo fanft als eine Wiege!

Dren u. vierzigstes Kapitel. 179

Diege! - Die muffen es, bent ich auf bie uns gewiffe Gefahr ankommen laffen."

"Horen Sie, Frauchen, das ift eine Frage, die eigentlich nur die Eltern entscheiden könnten; — die könnten am beften sagen was ihnen maber am herzen liegt: ihr Lind oder ihre Ehre. — Was mich betrifft, da wir ihnen den Ball nicht vorlegen durfen, so stimme ich für das Erftere; benn in der Leute Mäuler sind fie ja doch einmal."

"Ich kann mich nicht fo geschwind ergeben, ' herr hofrath! — Was sagen Sie dagu, lite ber Emmerich?"

"Dich dankt, Madame, ich muß Ihnen beupflichten."

"Da bin ich alfo überfimmt! rief ber Argt. Das ift die Folge bavon, wenn die Stimmen gegählt werden! Ihr Leutchen habt bende viel Ehre aber feine Kinder ju verlieren, und verfieht nichts von der Medicin. — Ich wasche meine Sande in Unschulb."

"Die bem fen, lieber Dotter, ich bin ents schlossen Madame Emald jest zu besuchen. — Wollen Sie Gesellschaft machen?"

"Bon herzen gern! — Bars auch nur um ein wenig Lindermord zu verhuten, — scheinen Sie sagen zu wollen, wenn ich Ihre verlegne Bine recht verftebe."

"Gewiß, Sie haben mich errathen. Ich fürchte in der Chat meine gute Abficht mogte mich zu weit führen." —

"Ra, Gott fep Dank! das beiß ich boch ...
reden, wie eine vernünftige Frau reden muß!"
fagte der eble Murttopf indem er seinen Dut
und Degen nahm; denn damals war noch die
uralte raube Sitte der freven Deutschen, nie
undewaffnet auszugeben "), weder durch milbere
Sitten als etwas Lächerliches aus der Wode gebracht, noch irgendwo durch die Insolenz des
argwönischen Despotismus als etwas gefährliches
verboten, noch auch zum Unterscheidungszeichen
der Stände gemacht. Sie war eine Ehre für
zeden freven Mann.

Madame

<sup>+)</sup> Tacit. German, C. 13, unb 22.

#### Dren u. vierzigstes Kapitel. 181

Madame Bornwald umarmte Cecilien von jangem herzen. "Gonnen Sie mir das Berginügen, sagte fie, eine alte Bekanntschaft erzieuern zu durfen. Erinnern Sie fich wohl einer Raste, die das Glac hatte Ihnen einige kleine Dienste zu leisten, als Sie sich vor acht oder ieun Jahren auf einem Bal im Opernhause licht wohl befanden? — Die Spanierinn var ich."

Das Unerwartete Diefes Befuchs und biefer Untebe murtte gwar ein wenig auf Cecilien: iber fie batte in ibrer jegigen Erniebrigung nicht s viel verlernt, bag ibr nicht einige von jenen Maemeinen boflichfeiten ju Gebote geftanben jatten, bie ber Mund fagt menn bas Berg igentlich fur ben Augenblick nicht weiß mas es agen foll, und bie, eben weit fie leer find, me wenigftens Brit geben uns ju fammeln. luch faßte fie fich balb genug, um vom Allgeneinen jum Beffimmten übergeben ju tonnen. 'Ich babe lange ben Bunfch in meinem Beren getragen, fagte fie, ber gutigen Unbefannten, Die mir mit fo vieler Theilnehmung ju bulfe tam, meinen Dant bezeugen ju tonnen; und **M** 3

sum Hemeile baf zir biefe hofenn ist aufach, mas mit ber Biefen dienen, der die in mitte hinder lieben als ich nach haut genaht wurde Jich babe ibn als ein hillige kinte piant aufbewahrt, daß feine Gentlieben fich mit einmal befammt machen mitte."

"If bas möglich, Madam! fill in knift im Mort. 3d glaubte ibn im Gebinge ver lobren ju haben! und bachte nicht neiter baron."

"Rein! er blieb in meiner hand. (Sie fofite ibn aus der Kommode:) hin ik er. — Aber Wichame, Sie sehen nich lafent beschemt! an was für einen Ort baben Sie fic bemührt ibn und meinen Dank zu emplogent Die Wohnungen bes Liends find nicht \*\*\*

"Still bavon, meine thenerfte — batf ich Freundinn fagen? Jeder Ort ben fo viel Engend bewohnt, ift ebler als ein Paliaft. Aber Gie bringen mich gerade auf einen der Zwede unsfers Befuchs: der herr hofrath ift der Arpenung daß bies dumpfe Simmer Ihren Aranten nachtheilig ift; bas Berandrung der Luft ihre Genesung

Genesung befördern murde. — Wir haben eine leidliche Wohnung in der Stadt für Sie gestunden, wo Sie mehr Bequemlickeit baben werden als hier, und wo ich — Ich din etwas eigennügig, Madame! — wo ich Ihres Umgangs täglich genießen kann. Morgen, so früh Sie befehlen, wird sie zu Ihrem Empfange in Ordnung seyn. Haben Sie nur die Gate, die Stunde zu bestimmen, wann mein Wagen Sie abholen darf. — Iezt bitte ich Sie, mich als eine alte Bekannte Ihrem herrn Gemal vorzustellen. —"

Cecilie war ein wenig betäubt. Bisher hatten alle ihre marklichen alten Bekannten fie mit
Alebermuth und bittrer verachtender Sarte abgewiesen, und jezt drangten lauter neue Gefichter
fc mit dem zuvordommendsten Benfande an
fie. Madame Bornwald bemerkte ihre Berwirs
rung; fie ergriff Ceciliens Hand, und führte fie

jum Bette: "Mein werthster Serr, sagte fie
scherzend: die Frau des Banklers Bornwald,
deffen Ramen Sie kennen werden, hat die Ehre
Ihnen hier eine Dame zu prasentien, die mir .
Ibre Bekanntschaft nicht zu gonnen scheint."

M 4 " Madame!

"Madame! meine Frau und ich find von be berablassenden Gate durchbrungen, mit der Si uns in unserm tiefen Elende beehren. Wollt Gott wir hatten Sie in jenen glacklichern Zeite tennen gelernt, wo wir noch Etwas waren, — jest find wir Bettler, Madame! — wir warde Sie mit unverdächtigern Zeichen der Bewun drung und hochachtung empfangen haben! Wie hatten Sie überzeugen können, daß wir de Werth einer schonen Seele empfinden; jest kön nen wir es bloß versichern, Madame! und da Unglack macht unfre Versicherungen verdächtig.

"Man ift nicht unglucklich, lieber het Ewald, so lange man fein herz behalt un Breunde hat. — Der Ungluckliche hat keiner Kreund! werden Sie sagen. Die Regel ir richtig und wahr. Aber Sie haben Freunde also find Sie nicht unglucklich. Sie haben Freund die nicht eher ruben werden, bis Sie in der Stand gesehet find, denen vielleicht einma wohlzuthun, die Ihnen jezt den Rücken kehr ten; und Sie verdienen es, solche Freunde zu haben."

herr Ewald wollte antworten, aber de hofrath erinnerte ibn an feine Borfdrift: "Id bis bin erprest beewegen mit herausgekommen, nach Keuer und Licht zu seben, herr! benn ich babe (mit einem Blicke auf Madame Bornwald,) zu mancher Leute Folgsamkeit nicht das ftatste Wertrauen. — Wenn Sie erft so ein vier ober sechs Wochen in der Stadt gewesen find, herr, und Krafte gesammelt haben, dann mögen Sie meinethalben schnattern so viel Sie wollen. Jezt lassen Sie sich von dieser Eva nicht verführen! Ja und Rein ist schon zu viel, wenn Sie mit Winken ausreichen können. — Was macht das Radel? Das ift eine andre Frage."

"Sie ift etwas muntrer gewesen als geftern, fprach die Mutter, und kann wieder feben."

"Das bor ich gern; — wiewohl, daß das Geficht wieder kommen murbe, daran habe ich nicht gezweifelt. —"

Er untersuchte ben Puls und die Junge bes Kindes, und that noch einige Fragen, worauf er versicherte, es scheine ihm würklich ein wenig besser als gestern, indessen sep auf solche Abwechselungen nicht sehr ben dieser Krantheit zu bauen. Doch, suhr er fort, wenn es morgen MR 5

nicht schlechter ift als beute, so bringen Sie es immerhin in die Stadt, aber ja ben guter Beit, etwa swischen acht und neune, ebe die große hipe kommt.

"Deine Leute follen morgen frub um Reben Ihre Befehle bolen!" fagte Dadame Bornwald zu Cecilien. Diefe batte inbeffen ben Antrag überlegt, und fucte ibn mit ben befceidenften Ginmendungen abgulebnen. 91ber Louife und Emmerich mußten alle ihre Musfluchte ju miderlegen, und entfrafteten fle gulest bollig burch die Frage: ob bas leben ber Ibris gen ihr meniger am Bergen liege als ibre Bebenflichkeiten? - Gie fieng an ju manten, und Madame Bornwald marb bringenber. murden mich in ber Ebat in Berlegenheit fegen ! rief fie: Ich babe bie Simmer Einmal fur Gie befprochen. Und ich gebe ihnen mein Wort, Sie quaenblictlich wieder bierber, ober mobin Sie wollen ju liefern, wenn Sie bie Bobnung nicht bequem, und bie Ausficht nicht lachend finden, wenn Gie mit der Anfmerksamfeit Ihrer Dirthe nicht aufrieden find, oder mich nicht langer jur Nachbarinn und Freundinn baben mollen."

Madame

Madame Ewald vermogte nicht langer ju widerfteben. Sie fab ihren Gatten an: "Das follen wir thun, mein Befter?" — "Der Grofmuth nachgeben!" erwiederte er mit nafs fen Augen.

"Micht fo! verfente Louise; nicht so, herr Ewald! — Sie geben uns ein Benfpiel von Grofmuth! — Ich begreifs, daß es sehr großmuthig ift, ben Ihrem Gefühl in Ihrer Lage unsere Zudringlichkeit nicht abzuweisen. — Erwarten Sie daß ich mein Möglichkes thun werbe Ihnen alle Reue zu ersparen."

Angebohrne Armuth wird ohne Sweifel von ben mehrften Menschen sehr leicht ertragen. Dan ift ihrer von der Wiege an gewohnt, man ift zufrieden an harter Koft sich nach der Arbeit satigen zu können, und der kleinste Zuwachs zum Gewöhnlichen macht den Lag zum Feste. Man freuet sich jegliches Geschenks, jeglicher Wohlthat ohne es mit der Art und den Umftänden genau zu nehmen, oder auf das herz und die Person des Gebers und auf die Gesinnungen des Wohlthaters zu sehen. Selbst wenn die Gabe, wie sichs wenigstens oft bev erbetnen

erbetnen Gaben gutraat, mit Sarte begleitet mare, das bindert den Debmer felten; fich durch den Empfang entschädigt ju halten. Er ift es von Rindbeit auf nicht anders gewohnt ale dag er bennabe jede Doblthat durch anbaltendes Bitten erzwingen muß, und das faft ieder Beber ibm unmurdig begegnet; er bat Feine Merven mehr fur fo mas; er meiß, baß viele Laute nur in ihrem Elemente find, wenn fe jemand vor fich baben, ben fie bart, verachtlich und ungezogen behandeln durfen, ober bem fie ibren plumpen Din an ben Ropf met: fen fonnen, und ift von feiner Seite mieber in feinem Element, wenn er einmal Gelegenheit bat einem Dachtigern obne Gefahr bie Stirn au bieten. Ererbte Armuth die nicht juft bis sur Durftigfeit finft, ift oft fogar mit ihrem . Stande gufrieden; es gebort oft nur eine Rleiniafeit bagu, fie frob ju machen. - Smaegen Armuth die auf Unfeben und auf Reichthum, oder menigftens auf viele Boblbabenbeit ben Leuten von Chre folgt, Die ift eigentlich ein fürchterlicher Buffand, - nicht fo mobl um ibrer feibft millen, als vielmehr um ber Empfindungen willen die nur fie allein bervorbringen fann.

Fann. Gie icheint jegliches Merveraftchen ins Amenbliche ju theilen, um bie Reigbarfeit ju vermebren, und bas Befubl ins Unendliche ju perfeinern und zu icharfen. Gie verftebt fich fo menia aufs Bitten als auf die Danffagung bes Dundes. Gie furchtet fich ju empfangen, benn Be fennt die Geber, und weiß daß fie fich gemeiniglich, es fen frub ober fpat, burch irgend eine Protektortugend ins Angeficht oder binter bem Rucken ju entschädigen pflegen; - eine Entschädigung , die bem Bergen meber thut, als ie die tiebel benen der Proteftor abhalf. Der edle Ungluckliche weiß, daß er feine Ehre in die Danbe beffen legt, von bem er Sulfe annimmt. Dies ift das beiligfte Depofitum; wer es verlent, bet ichlage feine Munden auf gemobnliche Art: er brennt fle tief und unbeilbar ein. Gin Solag von ehrlofer Sand ift minder fcmerglich als Rrantung von einem Manne ber alles gegen Dich magen barf, weil Dantbarfeit und Chre Dir bie Daffen aus ben Sanden reigen. -Darum bulbet eine Geele voll Adel und Ebre lieber, fo langees ber Menfchbeit moglich ift gu bulben ; fie verbirgt ibre Armuth und verbeblt ibren Rummer fo lange fie tann; fie furchtet

# Emmerich.

190

die Hulfe die fie municht; und muß fle endlich Wohlthaten annehmen, so gablt fle dieselben mit den brennenden blutigen Speanen des Herzens.

Madame Bornwald mußte bas alles fo gut, bağ fie biefe Materie, über bie mir nur leicht binfreichen burfen, von Grund aus batte ericopfen Fonnen, wenn fe baruber batte reden follen. Sie mar meder mit bloden noch verblendeten Mugen burch die Welt gegangen, und batte in biefem Sache ju viel gefeben und erlebt, als bag fle fremd in bemfelben fenn fonnte. Bebenflichteiten Diefer ungludlichen Leute bes fremdeten fie gang nicht; und fie nahm ibnen ienes bem eblen Armen fo naturliche Diftrauen um fo meniger ubel auf, ba fie es vorbergefe. ben, und nichts anders erwartet batte. Es mar ein rubrenbes Schaufpiel fur fle und ibre Bealeiter, ju feben wie bier Empfindung bes Glends mit bem Gefabl ber Ehre tang, obne nur einen Augenblick die Oberhand gewinnen ju fonnen, und wie ben biefen benben Leuten, Die nicht verdaften mas fie einft maren, Die Beforanis verachtlich au merben alles anbre unterbructe: benn

benn leiber ift es ber gewohnliche Bang, bag man gemeiniglich in ber Achtung ber mehrften menfchen finft, fobalb man ihren Benftanb braucht. - Das naffe Muge bes Mannes, mit welchem er nachgab, und der ernfiliche Diberfand Ceciliens, die ihren gangen Scharffinn aufgeboten batte diefe neue Wohltbat abzulebnen, maren ibr eben fo gutige Burgen bag fie feine Beelen por fich fab, als alles mas fie bisber von ibnen wufte. Gie manichte bem innern Rampfe einer grau die fie um diefes Rampfes willen noch bober ichaste, ein Enbe ju machen und ibr ben brer Ginmilliaung alle Beforaniffe zu benehmen. bie nur aar ju leferlich trop alles 2manges auf ihrem Befichte fdmebten. Darum manbte fle Ed an fie, nachdem fie, wie wir gemethet, ben Deren Emald verfichert hatte, fie murde ibr Moglichftes thun, ibm alle Reue ju erfparen. "Ich fann mich febr leicht in ibre gange Lage verfenen, Dadame Emalb! fprach fie. Dir fcheis nen nicht nur in Denfart und Charafter übereinaustimmen, fondern ich gleiche Ihnen auch barinn, ban Gind und Unglud ben mir ebenfalls gemech. felt baben. Bergeiben Gie mirs, wenn ich Ibnen fage, bag ich alle bie truben Beforaniffe errathe

errathe, alle die baffern Ideen die Ihnen vor-3ch geftebe Ihnen, ich liebe bies fcmeben. feine Befühl; es murbe Gie mir theuer ma ben, wenn Gie es nicht icon maren. Fremb wie ich Ihnen bin, darf ich noch Ihr Butrauen nicht als eine mir gebubrenbe Gerechtigfeit fobern: aber bas fobre ich bal Gie mir bie Gelege beit nicht rauben es zu verdienen. Alles marum ich test bitte, ift biefes; vermengen Sie mich nicht mit jener Rlaffe von Menichen, Die Gie vielleicht bereits auf Ibre Roffen fennen gelernt baben, ober fennen ju lernen furchten. Gie merben eine Kreundinn an mir finden, in beren Bert teine Rube fommen wird bis bas Ibrige glucktich iff. Rebe. Ihrer Befummerniffe wird Die meinige fenn. - 3d wiederhole es Ihnen, ber erfte Mugenblic des Digveranugens über irgend Ets mas das mit Ihrer neuen Wohnung in Berbinbung feht, giebt Ihnen, ohne Widerfpruch von meiner Seite, Die unbedingtefte Rrepheit in diefe bier juruct ju febren, oder jede andre jet mablen, bie Gie Ihrer Lage und Ihren Dunschen angemegner finden werden. - Biffen Gie fonf noch eine Berficherung, moburch ich vermogen! bin, Sie vollig aufzubeitern und ju bernbiger

# Dren u. vierzigstes Kapitel. 193

fo - (indem fie Cecilien umarme,) fo fobern Sie biefelbe in meinem Urm und an meinent herzen."

Cecilie war ganz überwältigt. Der fühnste Schwung ihrer Phantafie, so nabe fie aus Romantische grenzte, hatte es nie gewagt ihr ein so edles Ideal von wahrer großmuthigen hulf-begierde vorzumalen, als sie hier zu ihrem Erstaunen realistret vor sich sab. Sie erwiederte die Umarmung mit Enthusiasmus. "Rimm mich hin, edle große Seele! rief sie: ich bin Dein! Dein auf ewig! — Ja, Madame! ich habe noch Sine Bersicherung zu sodern: — verzeihen Sie mirs, daß ich einen Augenblick zweisfeln konnte?"

"Liebe Dulberinn, ich ehre Sie beswegen!

Joh erkenne es mit Dank, daß Sie mir Brundsche ausophern, die so innig in Ihre Denkart verwedt find als fie es seyn mussen.
Mies Uebergewicht an Berbindlichkeit ift schon ganz auf Ihrer Seite. Was Sie mir auch je erlauben werden zu Ihrem Bergnügen zu unterenehmen, wird nie an diese Ausophrung reichen Emmerich. III. Theil.

tonnen; - wied immer nut abgetragene Schuld feon."

"Sie laffen mich mein Unrecht doppelt fuhten! — Gott! wie fonnt' ich biefer offnen Stirn, Diefen redenden Bugen nur Gine Minute entge= gen fteben, ohne = = : "

"Baverlevap, Frauchen! fiel ibr ber Sofrath ins Mort: als wenn Gie vielleicht noch mein Sage pon feiner offnen Stirn betrogen maren! - Das vergeb ich Ibnen, und alle Welt mit mir wenn fie gescheut ift, bas Sie gemeinbin erft gufeben mas binter einer offnen Stirn fint weil bie rebenden Buge oft verdammte gagen teben. Aber, bier fist der Anoten: bag Gie ben einer offnen Stien, die ich, ber ich fein gugnet bin, und biefer brave junge Mann bier ber fic für Sie todtichlagen ließe, Ihnen guführen, baf Sie, fag ich, ben fo einer Stirn fich erft am Rrebs des Unglaubens muffen operiren laf. fen, bas, feben Sie! bas ichrevet um Rachet - Dict mabr, herr Emmerich? - Dag bich! wie er ba fiebt! 36 fo jum Geper noch mal, Ders! merfen Gie fich in Die Bruft! - Go! -Doch ein bischen beffer! - Go! - Uns für : , ein

ein falfches Rreditiv angufeben, uns! - Peute, wie mir! - Gotte Rufuf, Berr, fegen Gie ein Amtegeficht auf, fag ich! Wenn Gie lachen wollen, fo friegen wir von dem Heinen Erostopf da mein Sage weder Abbitte noch Chrenerflarung! - tine fur Leute angufeben, bie uns ter Gottes Geprage falfche Dunge unter bas Bolf bringen! Die? - Geben wie etwan aus wie falfche Dinier, Dabam?"

"Lieber Berr Bofrath = = ="

"Dichts ba zu liebern, Dabam! Gin biffel Blattidnaderen und ber fuße herenton ba macht nichts aus. Ich laffe mich nicht beftechen. Dol-Ien Gie geloben funftig die Berordnungen Ihres Mrates - fo lange ich Ihr Sausargt bin, verfebt fich - ale Evangelia ju befolgen, und Thre Rranten jum Erempel bubich bintranfporfiren mobin iche proinire, fo wollen wir biesmal Gnabe für Recht ergeben laffen. - Dicht mabr, herr Kollega?"

<sup>&</sup>quot;Popine du bonnet fagte Emmerich.

<sup>&</sup>quot;- 11nd Beflagte hiermit los und ledig (prechen, - Richt mabr, herr Kollega?"

### 196 Emmerich.

#### "Bon Medits Wegen!"

"Den Gener auch, herr Rollega! aus purer lauterer Gnade, jedoch mit Rompenfation ber Roffen. - 3ch bachte, für ein fo gnabiges Ur= thel konnten Gie boch wohl ein wenig danken, Madam ? - Dicht mabr, herr Kollega ?"

"Ich will Gie auch burch Dank nicht befteden, geftrenger herr hofrath!" erwiederte Da. bame Emalb mit Lacheln.

Diefer Aufall von luffiger Laune des Doktors, Die mit feiner fauren Mine und Stimme brob licht genug tontraffirte, batte Cecilien murtlich ein benig beitrer geftimmt. Ihr feines Lacheln fand ibr in der Shat fchon, und beffer als ber bufre melancholifche Blick und ber Ausbruck des Leidens. Er gab ihrem Gefichte einen eignen Reis, und brachte Leben und Geift in ibre Buge. Dan mußte ibr gut fenn wenn fie lachelte, man moate wollen ober nicht.

Dar alfo der Scher; des hofrathe gleich ein menia linfifd, fo bemarfte er boch bas Gute, baf alle Anwefende an ber Luftbarteit bes alten Biebermannes einigen Untbeil nehmen, und bas 1.1.1 man

### Dren u. vierzigstes Kapitel. 197

man alles babic beiter und ohne Biberfpruch für ben folgenden Sag verabrebete. Cecilie wollte amar gern über ibre fünftige Dobnung etwas naber unterrichtet fenn: aber Louife fanb far gut, ihren Fragen auszuweichen, weil fie neue Schmurigfeiten beforgte wenn fle ibr bie gerade Dahrheit fagte. "Gie merben, fprach fe, ein paar febr bescheidne, aber artige Simmer finden. 36r Wirth ift ein Raufmann, ber ben mir in dem Gredit eines rechtschaffnen menfcenfreundlichen Mannes febt. Dir merben: febr nabe Dachbarn. Dein Dann ift freplich får Ibre funftige Wittbinn mehr eingenommen als ich, benn ich halte fie fur ein Bleines eigen-Anniges Ding, bas ein wenig ju viel Billen bat, und von feinem Ropfe nicht leicht abgebt. Sonk nimmt fie ihren Sausftand gut in Acht, und liebt ihren Mann von gangem Bergen. Gie Deift . . . : Aber bin ich nicht ein gutherziges Ding, daß ich Ihnen da alles fo jum voraus erzähle, und Ihnen auf morgen nichts zu erfabren fibria laffe? - Gine Gans, Die Gin Bort meiter fagt!"

"Dur ben Namen noch, Dadame!"

N 3

"Dol-

# Emmerich.

198 "Bollen Sie mich jur Gans machen, meine Liebe ? - Laffen Gie und jest imen Borte von andern Dingen reben. Sier Diefer Blaton (Mas Dame Bornwald hielt bas goldne Riechflafche den noch immer in der Sand,) wird mir funfs tig febr theuer fenn wenn Sie mir erlauben, ion biermit gegen ben meinigen ausjutaufchen. Welche von une benden von biefem Augenblick an den Saufc wiberruft, Die zeigt baburch an, Dag fie Die Freundschaft swifchen uns aufhebt. Bis babin bient uns berfeibe jum tinterpfande Des veffeffen Bertrauens. Und nun, meine liebe befte Mabam Emald, leben Sie mohl bis mors gen! Abien Bert Emald!"

### Vier u. vierzigstes Kapitel. 199

#### ちとう うしょうしゅうしょうしょうしゃくろん

Bier und vierzigstes Rapitel.

Welches nicht fo lang, aber eben fo troden als bas vorhergehente ift.

Madame Bornwald verließ ihre neuen Freunde mit dem Bergnugen welches iconen Sandlungen ungertrennlich ift. Gie eilte ju ihrem Gatten, um ibm von ihrer Ervedition Rechenschaft ju 'geben; und Emmerich beffen Seele fo gang geicaffen mar alles Schone ju empfinden, - wiemobl er manches Schone, bas in ber Welt febr außerorbentlich ift, aus Mangel an Erfahrung gang nicht außerordentlich fand, indem es aufs genquefte mit feinen Begriffen von Pflicht und Schuldigfeit übereinftimmte, und er den Stoff ju abnlichen Thaten in feinem Bergen fubite, -Emmerich, fagen wir, flog ju feinem lieben Reftor fobalb er Madame Bornmald auf ibr Bimmer begleitet batte; benn ber Sofrath mar por feinem Saufe ausgeftiegen.

### Emmerich.

200

"Kunftig, lieber Bater, rebete er ben Rettor an, burfen Sie nicht so weit geben wenn Sie unsere Emalbs besuchen wollen. Aber ich habe Ihnen — Sie werden über die Bosheit ber Menschen erschrecken! — ich habe Ihnen entsepliche Dinge zu erzählen, wenn Sie Zeit haben zuzuhören!"

"Du benn?" fragte der Greis, ben diefer Eingang neugierig machte.

Emmerich ergablte ibm alles nach ber Reibe. mas er van Madame Bornmald geboret batte, und mas der Lefer fonft aus bem porbergebenben Rapitel meiß. Der alte meltfundige Greis erfcract nicht über die Bosheit ber Menfchen; es mar ibm nichts neues noch unerbortes, daß bas Rebricht bes Menfchengeschlechts aus Bosbeit, jum Beitvertreib, ober gar jum Spag bie Ehre uniculdiger Leute ju morden fucht; bergleichen batte er bundert und aber bundertmal erlebt. Aber wie Emmerich an die Geschichte des fo treulich aufbewahrten goldnen Rlafons fam, in ber bingegen Emmerich gang nichts Außerordent= liches fand, ba fprang ber alte Mann im Ent: guden auf. Das mar ein Bug ber ibn uberraschte!

rafchte! ber fich feiner Bewundrung bemeifterte! "Gott, welche Augend! welche Angend! rief et. In fo bittrer, brudenber, nagender Aramuth lieber hungern, lieber die Barmberzigkeit ber Borubergebenben anfiehen, als fich an fremben Eigenthume vergreifen! —"

"hm! bas mar ja nur ihre Schulbigkeit!"

"Rur? - Duft ich nicht aus melchem Berjen bies Dur tommt, und bag es jugleich vom Bergen tommt, mabrich es murbe meine Baffe reizen! - Junger Menich, man wird fruber als une lieb ift lernen, bag man ein Darr ift, wenn man fic auf die Souldigkeiten der Den. iden, auf gang altägliche Schuldigkeiten ver- . Mennit Du, baf fie als laffen will! len Leuten fo beiß ins Berg gefdrieben find, als Dir, ber Du jum Glud nicht unter ben menichen aufgewachfen bift? - Emmerich, Emmerich! ich furchte, Dich wird Dein Lebenlang feine Erfahrung minigen! Du wirft bie Denfchen ammer ju boch und ju gering ichagen: ju boch wen Du nicht tennft; ju gering wen Du als aut tennft. Bon ienen wirft Du alles etwarten, mas Du an ibret Stelle thun murbeft; an biefen mirft Du nichts bemundern mas

Du in ihrer Lage Deiner Mennung nach ebens falls gethan batteft. In Deinen Mugen fcbeint nur bas groß, woan Du felber Dich ju fdmach fublit. Jungling, Du baft alle Rrafte Deiner Seelt und Deines Bergens noch ben einander; Du bift noch fren; mas manchen Mann brangt, fo ju banbeln, murtt, noch nicht auf Dich; was manchen reigt, reigt Dich in Deinem glucklichen Alter noch nicht. Aber wenn es bieße: hic Rhodus! iam tenta quid valeat virtus! Denit Du Deine außere Chre ben Menfchen preisaes ben follteft um bie Ebre Deines Bergens ju bemabren, wenn Du Dein Deib, Deine Rinber follteft verfcmachten feben um Dich nicht an fremden Gigentbume, bas Du noch oben brein gang ficher benugen tonnteft, ju vergreifen, wenn andere noch fcmerere Prufungen eintraten, - benn biefe bier find fur Dich viels leicht noch nicht die allerbarteften: ich boffe gewiß, mein Gobn, Du murbeft, Deiner Gontdigfeit gemäß, Stand halten; aber Du murbeff Bernen, bag es Schuldigfeiten giebt; beren Erfullung alle menfchliche Rraft erfodert und ere fcopft, Du murbeft nie mieber fo falt fagen, bag ber nur feine Schuldigfeit gethan babe, Der.

# Vier u. vierzigstes Kapitel. 203

ber, um fie zu thun mit eigner Sand fein herz gerfleischen muß. Ich, wie Du mich bier fiebst, muß Dir fagen, daß ich so alt ich bin, noch kein foldes Bepfpiel erlebt habe! Nein, wahrlich, so alt ich geworden bin!"

"Es ift schon und groß, lieber Bater! bas wurde ich fublen, wenn ichs nicht einsabe. Es ift die auf ben bochken Grad getriebne Pflicht, und vielleicht erlebe auch ich tein folches Benfpiel wieder. Sie thun mir wurklich unrecht wenn Sie mich anders verfteben. Aber lieber Bater, barf ich wohl eine Frage thun?"

#### « Mu 3 »

"Ich barf mit meiner Etfahrung von ein paar Monaten nicht groß thun, fonft murbe ich fagen: ich tenne teine folche grau wie Madame Bornwald. Aber Sie, lieber Bater, haben Sie jemals einen ahnlichen Jug erlebt?"

"Offenbergig gefagt: Dein."

"Ich bekenne Ihnen, daß er mich in Erfaunen gefest bat. hier finde ich mehr als Schuldigkeit. Alles was man bier als Pflicht fodern konnte, war erfüllt wenn fie und er ber

### Emmerich.

204

Berlaumbung nachbrucklich wiberfprachen, und ibre Wohlthaten fortfesten. Babriceinlich murbe es mir felbft nicht in den Ginn gefommen fewn bag man mehr noch thun tonne. hier ift alfo eine Ausbebnung bes Ebelmuths, pon ber ich porber feine Ibee batte. - Gott! wie fein muß beffen eignes Gefühl von Ebre fenn, ber fur andrer Leute Chre fo gartlich und thatig forgen tann! - 3ch habe febr auffallende Bepfpiele von außerft frenger Reblichfeit bie und ba gelefen + + + = "

"Darum ermarteft Du fle von allen Leuten ? - Junger treubergiger Menfc, mann wirft Du benn einmal fernen, bag man faum von bem taufendften Menfchen die Salfte deffen erwars ten barf, mas eigentlich gang von jedwebem gefodert mitd? - Gen verfichert mein Cobn, bag ber Mann mir fcon febr ebren: werth ift, bag ich ibn auf ben Sanden und in meinem herren trage, ber im Blude voll ftrenger Redlichkeit ift. - Sed perge! Was wollteft Du fagen ?".

"Dag ich große Benfpiele von Redlichkeit weiß, und baber nicht mehr erftaune menn ich fie

de erlebe. Aber ich las nirgends baf eine reiche angesehne grau fich jemals mit foldem Dachbrucke und Gifer einer armen verlagnen Ramilie angenommen batte, die ibr vollig fremb ift. und von ber fe vielleicht bie Saffte in ben nachften Sagen begraben laffen muß; baf fie . um berentwillen fic ben giftigen Bungen preise giebt, bie ohne Zweifel nicht ermangeln werden bie Beschichte ju brodiren. Geben Sie bas frappirt mich."

"Dich nicht, ba Dabame Bornwald bie Rrau ift. - Bon Bornwalds bin ich vor jedet Heberrafdung ficher, benn alles Grofe und ungewöhnlich Edle, mas ich gewiß von anbern Leuten nicht fobern mogte, bin ich langft gemobnt von diefen feltnen Geelen ficher ju ers warten, die fich uber alle Borurtheile megfenen wenn es auf das Dobl eines guten Denfchen antommt; die nicht fich allein leben; und ben benen Du trop ihres Reichthums alle Qugenben in ienem boben Grade antreffen wirft, in bem man fie fonft nur, wenn man Menichenkenner ift, in den niedrigften Satten ju fuchen pflegt. - Und wie ich Dir neulich icon fagte: fie lieben lieben den Baum, den fie gepflangt haben. Sie haben nichts von jener nichtswärdigen Gesinnung mancher kleinen Seelen, die ihre Schünlinge aus einer niedrigen Art von Miggunft und Eifers sucht anfeigden, wenn diese fich so weit emporsschwingen, 369 fie ihres Benflandes entübrigt sepn können; die dann gern ihr eignes Werk vernichten mögten, und zuweilen, wie ich erlebt habe, würklich daran arbeiten es zu vernichten. — Du sollf sehen, Emmerice! ihr eigner Augapfel wird Bornwalds nicht heitiger senn als diese Ungläcklichen, die sie jezt in ihren Schoof ausnehmen! — Aber sahr in Deiner Erzählung fort, lieber Sohn!"

Dir wollen ibn ergabten laffen, und uns nach unfern Freunden in ber Borfabt umfeben.

# Fünf u. vierzigstes Kapitel. 207

MAN IN THE PROPERTY AND INCHES

Runf und vierzigstes Rapitel.

f von bem geneigten Lefer nicht gang iiberbiipft . merben.

ert Emalb und feine Frau tonnten fic von im Erftaunen lange nicht wieder erholen als Beluch fie pertallen batte. Gie alaubten nabe burch ben Schlag eines Sauberftabes in : Reenwelt voll ebler und mobitbatiger Befor fest ju fenn, fo fremd und unerwartet mar en alles mas fie jest erlebten. Bon allem mas nich beift bisber verlaffen und verachtet, batfe faß gang aufgebort an Wenfcbentugenb glauben, und faben in jeglicher Denfchenir ein Ungebeuer. Dur wenige Beit batte Unglud noch in feiner gangen Schwere auf en ruben, ober Emmerich nur nicht fo gant merich fenn durfen, fo murbe biefe Storrige : Die icon tiefe Wurgeln, befonders in Cecis is Seele gefchlagen batte, um fich gegriffen en, und in Reindseligfeit und volltommnen nichenbas abergegangen fenn. Ibr Mann mußte

wußte nicht jur Salfte mas fie gelitten und ges buldet batte; fie mar ftets befliffen gemefen, ibm, fo viel in ihrem-Bermogen fand, die Demutbis aungen und Rranfungen bie ibr miderfabren ma. ren, ju verbeblen, ober wenn bas nicht angieng. meniaftens fle zu verschleiern. Er batte in feie nem Bette größtentheils nur die Ralte feinet poriaen Areunde, und die Sarte berer empfunben, benen es burch Bande bes Gebluts und anbre Berbinblichfeiten Bflicht gemefen mare ibm benaufteben: Cecilie batte ihre Graufamfeit gefcmedt; de batte den Relch bes Glends faft bis auf die unterften befen ausaeleert. Gine einzige frene Seite batte fe bem linglude nur noch ente gegen ju fellen; ein einziges Eropichen mar noch im Reiche: ffe, die bieber feine Bulfe, feines Bobltbater gefunden batte, fie, beren rubrenben Bitten, beren beißen Ebrauen bieber alle Bergen verichloffen waren, durfte nur noch un: murbige Sulfe, und verachtliche Dobltbater finben. um aant vollftandia ju fcmeden mas Durftigfeit Abideulides mit fic fubrt. Es mar ibr gemiß nicht ju verdenfen, daß fie Bedenfen trug, mebr Bobithaten angunehmen, als genau bur Briffung bes lebens, und jur Lindetung bet .. . .: bructenb:

### Fünf u. vierzigstes Kapitel. 209

Dendendffen Doth binreichte, und fich im Hebricen auf die ebelfte aller Dobltbateringen, bie Arbeit ihrer Sanbe verlaffen wollte. . Der Rleif if ein greund, der bie fo ibn lieben nie gang im Stiche latt; bas mußte fie, und mar fest wieder in den Stand gefest ibn ju uben, Dos ber hatten fich, feitbem fie fich von allen Denichen verlaffen fand, ibre Duniche nicht verftiecen, und biefe Duniche maren nun erfallt : fie mar nicht mehr burftig; fe mar nur arm, und Batte ben edlen Entichluß gefaft. Ech burchaus auf den fleinen Ermerb ibrer Rabel und ibres Binfels einzuschranten, und bas Wochengelb bas Emmerich ihr aufgedrungen batte beilig aufzur bemabren, bis fie meniaftens die Sand aus ben et tam ( benn in Emmerich felbft fonte fie nicht bas mindefte Diftrauen; fe biett ibn btonabe far ein boberes Belen, bas nur bie Geftatt eis nes Tanglings geborgt batte;) naber lennem Dies mar Ceciliens Stimmung biefe lesteren Lage ber gewefen. Jest erschien ibr mademe Bornmald, eine mobitbatige Gottbeit in ber Bekalt eines Deibes, und griff mit ber unmiderfieblichen Gewalt, womit achte Eugend auf fcone Geelen an murten gewohnt if, plos-: Emmerich. III. Theil. licb Ω

lich ibre Entichluffe an. - Sie fand wie im Ergume; ja fle murbe vielleicht die gange Erfcbeinung fur einen leeren Eraum genommen baben, wenn fie nicht den weit reichern und prachtigern Glaton, ben bie Dame gegen ben bitber bemahrten umtaufchte, in ibrer Sand ger balten batte. Emmerich batte ihren bennabe erforbnen Glauben an eble Menfchen querf mieber belebt, ber Leibmedifus batte ibn geftarft, ber alte Reftor aab ibm noch Kraft, und nun tam vollends eine Rrau, für die alles fprach, ibr Geficht, ibr Anftand, ibr feines Betragen, ibre Seele bie in ihrem Auge, ibr Berg bas auf ibren Lippen fcmebte, bas unverwerfliche Beugsie ber erfen bepben Wefen bie Cecilien auf ben Weg que Musfohnung mit ber Menfcheit geleitet batten : - ibre Geele mar in Betaus bung: in einer Art von Trunkenbeit. Die wie beriprechenbiten Empfindungen floffen in ein nementofes Gefühl jufammen: hochachtung nube Bewundrung får Dadame Bornwald, und ein burd tagliche Erfahrung nur ju oft gerechtfertigtes Mittrauen in ben Ginbruct bes erfen Angenblides; bas boppelt-Beipliche ibrer aegen wartigen Gituation - Ammuth und bie Laf unand setaelt.

# Runf u. vierzigstes Kapitel.

vergeltbarer Berbindlichkeiten; Die bierauf gegrandete boppelte Burcht por ber Bufunft - -Doch, mer bergleichen je erfahren bat, ber mirb Ed bies Gemalbe leicht felber vollends ausmalen: Die Rarben bazu aluben in feinem Bufen. Der es nicht erfahren bat, bem murbe es vielleicht um fo viel langweiliger fceinen je poll-Bandiger wir es lieferten und je reicher und vornebmer er ift, - por allem wenn fein hers michts taugt.

Mabame Ewald. war von Datur feine fonberliche Sofferinn; fie trauete ben Luftfchibffern nicht und banete feine; fie erwartete von bem Glade, bas ibr Einmal ben Rucken fo treutos metebret batte, fur Die Bufunft nicht viel Gutes: Se mar geneigt, fic von jedem Unternehmen ben folimmften Erfolg vorzuftellen, rechnete nicht anf Sufalle, und berließ fich nur mit einiger Buverficht auf Die Reffourcen, Die fie in fic felbit fanb.

Bert Emald mar in biefem Stude gerabe bas Gegentheil. Er war geneigt jeben Strob: balm ju ergreifen und fic an jeglichem Robre 111

au balten : Die Eleinfte Soffnung richtete ibn auf, er bieng ibr lebhaft nach, und menn er fich gleich die Schwürigkeiten nicht verbara. fo rechnete er boch wenigftens eben fo fart auf bie gunftigen Boglichfeiten ben einer Ausficht, als auf die entgegengefesten. Da er in feinem Ginde manchem Menichen obne Abfichten und Eigennus gebient batte, fo bielt er es nicht für ummbalich, baf es jemanben geben fonne, ber gegen ibn wieberum fo bachte und banbelte. Die hoffnung, feine Umftanbe mo nicht gang, bod giemlich wieber bergeftellt ju feben, biefe fage hoffnung mit ber ibm Emmerich gefdmeichelt batte, murtte febr machtig auf ibn; er labte fic an biefen auten Ausfichten, und mar baber nicht gang fo bedentlich großere Unterftusungen angens nehmen, als feine Frau, Die Diefe Soffnung für ein Diegenlied bielt, womit man, vielleicht aus guter Mennung, ibre Gorgen einschläfern mollte. Er rechnete icon auf die Daglichfeit bes Erfanes, ber ibr, mo nicht gang unmöglich, boch menigftens febr unwahrscheinlich dunfte. Darum mar er ber erfte von benben, bet fich fafte, und mit mabret Erleichterung feines Rummers fic an biefen neuen Muskchten weibete, Die ibm Mabame

Radame Bornwald geoffnet batte. Befonders fchallte ibm noch immet die Derficherung ins Dor: Gie baben Aceunde die nicht ruben merben bis Gie in ben Stand gefent find, benen vielleicht Gutes ju toun, die Ihnen jest ben Ruden febrten. - Golden Rreunden glaubte er fic bis jur Erfüllung ibres Borfanes, ben er im Beife fcon als erfüllt anfab, übergeben au durfen, obne von irgend einer iconen Geele Pormurfe baruber ju befürchten. Er mar burch Louisen mehr überzeugt, Cecilie bingegen mar mebr überrebet. Er batte von gangem Bergen nachaegeben; Cecilie bergegen nur im Saumel ihrer Seele. Er fab mit Bufriedenbeit auf die verflofine Stunde jurud und mit Berubigung in die Antunft: Cecilie fab auf berdes mit Be-Memmung, und ibr Bert munichte cant leife, nicht nachgegeben zu baben. Ibr erlittnes Un= glact fcmebte ibr lebendig vor Mugen, und ibre Beforglichkeit malte ibr die Aufunft mit bufferen Rarben. - Dies mar ber Gemutheinftand biefer benden Berfonen, von welchen bermalen bet Rrante auf bem lager obne 2meifel gluchlicher mar, als die Gefunde die por bem Bette fag.

# 216 Emmerich.

aber je ebler fe ift, mit defte graferer Sparfame Beit muffen wir bavon Gebrauch machen." Inbeffen alaubte Sie, bas Datet offnen ju muffen, und fand einen vollftandigen Damenanzug in bemfelben; Blortappe, Enveloppe, Sacher, nichts mar bergeffett, und alles mar fo, bag Befcheis benbeit und Stoll es tragen fonnte; bas Rleib. sum Benfpiel, mar fimples Deffettuch, Die Go loppe fintpler ichmarter Saffent ic. Gie beidiof obne alles Bedenten, fic biefer Sleider ju bo Dienen, wenn ibr bas Rteib nur einigermaßen gerecht mare: benn fie machte leichtlich ben Schlug, bag es ibrer Bobltbaterinn nicht angenebm fenn durfte, wenn fie in einem gar in armlichen Aufquae, ober obne einmal jum Ausgeben angefleibet ju feen, fich ihren nenen Birthen barfellte. Der bengetente Beutel aber, ber bem Unfeben nach etwa gwangig Thaler enthalten moate, fchen ibr fibr überfluffig, benn fe batte nichts zu bezahlen als ben Sauegins fur bas taufende balbe Jahr; und ju Diefer Rleinigfeit war fie noch bintanatich von bem Gefchenfe bet Sofratbing mit Gelbe verfeben.

Str hatte gern eine Reile gur Antwort gefchrieben; aber bieber waren Sitgellack, Papier und

### Fünf u. vierzigstes Kapitel. 217

andere Schreibmaterialien gang teine Stforderniffe ihres Sausfiandes gewesen; also begnügte
fle fich dem Bornwaldschen Bedienten (benn Briedrich batte von seinem Berrn ben Befehl, ben ihr zu bleiben, und ihr an die Sand zu geben,) den Beutel zu geben mit dem Auftrage, ibn seiner Dame einzuhandigen, und zu verfichern, baf alles ben ber gestrigen Abrede bliebe.

Als der Domeffie expediret mar, gieng fie zu ibrer guten Mandnachbarinn, aab ibr das erfoberliche Beld, und bat fie, dem Sausmirthe die Diethe ju bezahlen, und ihr die Quittung ju bringen, verfprach ibr auch, ihrer nachbarlichen Breue gewiß eingebent ju fenn, wenn ibre Rrafte ie fo weit reichten, bag fle ibr thatig beweifen. Bonne wie weit ibr auter Bille gience. - Demi Diebern Weibe murben bie Mugen nat, als fie borte bag Ceoilie Diefe Gegend zu verlaffen im Begriff fen, und fe lief bin, ihren Auftrag gu beforgen. Run batte Madaine Emald nichts weiter ju thun ale fich angutleiden, und einige febr unbebeutenbe Rleinigfeiten Die Die Enve-Inpre bebedte abgerechnet, pagte bas bubiche weiße Lleid ziemlich gut. Ihr fleines Dadochen

Ľ

war icon langft gepunt, die Rrante fonnte nut eingebullet werden. - Das einzige mas ibr Kummer gemacht baben murbe, mar ber Schlaf. roct ibres Mannes, ber fich frenlich nicht beffer befand als fein Berr; aber in bem Sandbrief. den fant ia, fur feine Bequemlichfeit murbe der Dagen bas Erfoderliche mitbringen, - Fit ibr Leben gern batte fle ben Rriedrich ein menig geforicht, und biefe Meugier mar verzeiblich. Bollte Gott, Bochter Evens, ibr battet nie eine folimmere als die, von euerer funftigen Bobnung unterrichtet ju fennt - Aber bie Ebre übermand boch bie Meugier: einen fremben Bes Dienten auswirggen batte fie fets. für fo unan-Randig gehalten als es im ber Shat ift. Gie mußte buf es unter bie Schanblichfeiten gebort. burch bie man fich felbft entebnet, ungablig viel Unbeit, anrichtet, und menigkens bem Bebienten Aplas gicht feine Micht zu verleten, - 2mat bielt fe es sur fur einen Beinen mutbwilligen Scherg, bag Madame Bormvald fe nicht naber batte unterrichten wollen, und fuchte binter biefer Berichmiegenheit meber Gebeimnif noch Heberrafdung, - am weniaften ließ fie fic traus men, ball ibr. im Bornmalbichen Saufe felbit ibre

# Fünf u. vierzigstes Kapitel. 219

ibre Wohnung bekimmt fep: aber genug, die herrschaft batte fich nicht naher erktaren wollen; es dem Gesinde abstagen war immer eine Bersschrung jur Untreue. Doch, da Madame Bornswald von naher Nachbarschaft gesprochen batte, erlandte fie fich die in alle Wege unschuldige Brage, in welcher Strafe herr Bornwald wohne? Triedrich nannte sie, aber das gab ihr tein Richt, denn fie war in selbiger Gegend der Stadt har nicht befannt.

Sie war mit ihrer Toilette noch nicht Jange fettig, fo fam Emmerich, ber fiche burchitas "wicht hatte nehmen laffen wollen fie in ibr neues Pogis einzuführen, in bem Dagen feiner menfcenfreundlichen Dirthinn. Er brachte einen Schlafrock fur Berr Emald, einen leighten Mantel fur die frante Ebchter und mas er .fonft no-Big glaubte, mit. Bald barauf famen auch amo Ganften jum Eransport bes Lagarets; aus einer derfelben flieg ein artiges fittfames Dadoten, meldes Emmerich Cecilien als ju ibrer Anftigen Bedienung bestimmt barftellte; Dabas ine Bornmald, in beren Dienft biefe Berfon bisbet gewefen mar, batte fie mitgefanbt; um bas trante fo mag. Marie mit ber jungfen Mamfell den Dagen nehmen, und ich will geben, benn Maste wir wird fcmeriich im Stande fepn fich von bier nach Saufe ju finden."

Bett' Ewald, der das für Empfindlichkeit nahm, entschied furz und gut, Marie sollte bas tranke Madel übemehmen; und daben batte es sein Bewenden, benn Creilie war nicht gewohrt ihrem Manne zu widersprechen wenn er entsschied. Damit war die Sache auf einmal ins Reine. Das Kind ward in die erfte Schathtel emballiet, und den Vater trugen die Bedienken in die zwepte, die Vorhänge wurden jugezogen, und Friedlich bekam die Aufficht über den Erunshott, nachdem sein junger herr ihm und den Erabeen nochmals die größte Borsicht empfelen hatte.

Obgleich Madame Emald in biefer elenben Sutte unfäglich viel erlitten batte, fo nahm fie bennoch, mit einem gewiffen Gefühl bas nicht eigentlich zu ben angenehmen gebort, Abschied von berfelben. Auch unrangenehme Gegenkande erhalten Juweilen burch Gewohnheit eine Art von Werth, ober vielmehr, man betommt eine Anfange

. 11 1

Anbanglichfeit an fie, die man nicht in fich gefucht batte, und deren Dafenn man erft (ober auch nur) in ber Dinute empfindet, da man Ach pon ibnen trennt. Cecilie dauschte Ach in biefem Gefühl; fle nabm es für eine bunfle Mbnung. Die Ebranen liefen ibr über bie blaffen Mangen ale Emmerich ihr feinen Arm bot. und bem Bedienten befaht vorfabren ju lagen: -- "Ich bitte Sie, lieber Berr Emmeric, lafe fen Sie mich einen Augenblick allein!"

Emmerich geborchte. Gie fant auf ibre Anie: "Gott ber Erbarmung, in Deine Meme werf ich mich! Du giebft mich aus Diefer Sutte, in ber ich meine Lage zu beichlieben gefalt mar! Bier von blefer Stelle, die fo' manche Dacht mein Lager mar, Die ich fo oft mit meis nen Ehranen neste, fiebe ich ju Deiner Gute, las mich nie biefen Ort bes Sammers bereuen, ben ich jest mit bangem Bergen verlaffe, um Deinem buntlen unerforschlichen Schickfale ju folgen!" -

Die verschieden man auch aber die Erborbarteit des Gebets urtheilen mag, - welches eine von ben gebntaufend Sachen ift auf bie ich mid

# 224 de Emmerich.

mich nie einfaffe, -- fo tann man ihnt boch gewiß biefes nicht absprechen, bag es ben aufe nichtet und bernhigt, ber mit Bertranen ger Gott betet, mib fiit Freymuth beren barf.

` . '...a

And Cecilie Rant mit berubiaterem Bergen auf. Gie mack von ber Comelle noch einen Blicf in bas baftere Gemach furud: Leb mobil fagte fe. Du wirft noch manchem Leidenden aum Obbachibienen, beffen Diege mie bie Reinige von allen, Freuden umringt mar! - Gie wollte noch mehr fagen, aber Emmerich naberte fich ibr, ergriff ibre Sanb, und fubrte fie aus einem Saufe, bas burchaus nicht gefdict mar irgend eine fcmermuthige Stimmung abzuturgen. Er bob fie' fcnell in die Rutiche in bet ibr jungftes Rind icon mar, und man wartete nur bis ber Bediente bas Saus verfchloffen batte um fortgufahren, als bie Dachbarinn noch gelaufen fam, Cecilien berglich die Sand fout telte, und ibr mit bellen Ebranen taufendmat mobl ju leben munichte. Wer ift die Frau? fragte Emmerich. - Ein autes braves Deib. ermieberte Cecitie, an ber es nicht laa wenn mein loos micht milber mar, fo mie es an mir . ... nicht

#### Fünf u. vierzigstes Kapitel. 225

nicht liegen foll, wenn bas ibrige nicht einmal gemildert mird. - Emmerich flectte ber Rran einige Munge in die Sand, und ihre Segens. muniche begleiteten ben Dagen. Dafür fluchte bie Rachbarinn gegen über, bie ehrfame Dutter Bolle, in ihrem frommen Bergen, baf fle aus all bem Wefen nicht flug werden fonnte. Gie batte ibren letten Babn barum gegeben nur ju erfahren wem die Equipage gebore? Re nahm fich fogar die Frenheit den Ruticher barum ju fragen. "Deiner Bertichaft!" brummte er mit fo vieler Impoliteffe unter feinem gemichfen Schnausbarte hervor, daß ibr der Deuth · bu weiterem Rragen vergieng. - Liebe fromme Matter Bolle! Du mußteft noch nicht mas fat ein Ungewitter ber Gemal Diefer Berrfchaft über Dein Saupt feit geftern jufammengog, und bag inft Diefer fcnurebartige Ruticher, als ein febe gewandter und Stadtfundiger Reil, einer von benen mar, Die bereits ben Befehl batten von Deinen boben Berdienften nabere Ertundigung einzugieben! Du mufteft noch nicht mas mie unfern Lefern fcon vertraut baben; nicht bie Meinte Abnung batteft Du von bem Schickfal . Das Deiner martete! Dir mar tein fcnellfufiger Emmerich. III. Theil. Dafe

Safe über ben Weg gelaufen, Du batteft ben nuchternem Munde fein En gerbrochen und fein Sbeefcalden fallen laffen, Dein Reuer batte nicht gebeulet, Du batteft auf feinem Rreutmege geniefet, warft mit Deinem rechten gufe querft aus bem Bette aufgeftiegen, warft mit bem rechten Rufe querft in Deinen Strumpf, und mit bem rechten Urm querft in Dein Mamme gefahren, batteft nicht verabfaumt Dich gebabrend ju '(maltern \*), und mabrend Deines lauten Wach auf mein Berg und finge batte fic vom erften bis jum letten Berfc Deine Rape gelect! Die gelegte Rarte verbief Die tauter Seil! Dir batte von Brodt und Galbe getraumt! - ein glucklicher Ergum, mennteft Du! - Ach, Du deuteteft ibn auf Dabrung und

\*) So nennt ber gemeine Mann hie und da in Mieberbeutschland die Carimonie, sich des Morgend bem Aufftehen zu freuzen und zu fagen: Das walte Gott Vater u. s. w. Ein Gebrauch den er schwerlich unterläßt, und womit er glaubt sich für den ganzen Tag mit dem lieben Gott abgefunden zu haben. "Jung stah up un 'swalter dib!" ist oft die Kormel womit der Batter seinen Jungen west.

## Funf u. vierzigstes Kapitel. 227

und reiche Runben, und Gefangnis und Birfenreifer marteten Dein! In ben Bobenfas Deiner Raffetaffe brachte Dir ein Bogel eine Rrone, ach, und bas Gifen war icon gefdmiebet, momit Deine Stirn gebrandmarkt werden foffe! Du, an beren Runft bie Dame wie bie Jungemagt glaubte, wenn Du mit ber meiffas genden Saffe ober bem prophetischen Branntmeinglafe \*) in ber Sand Orafel fprachet, bats teft Du fur Dich felbft einen einfigen Blick in bas beilige Dunfel der Bufunft thun tonnen, Du mardeft Dich verborgen baben in ben Schoof der Erbe, und bie Gerechtigfeit batte pergebens ibr Den nach Dir ausgeworfen! Du batteft Deine Runft nicht Lugen geftraft, und unfer zwen und vierzigftes Rapitel mare nicht gefcbrieben!

\*) Db es ber Aufflarung und ber Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts gur Ehre gereicht, bas die Prophetinnen aus Raffe, Brannt: wein, u. s. w. noch hie und ba so viel Unshängerinnen unter solchen Damen haben, beren Stande und Erziehung man solche Nichtswürdigkeiten nicht gutrauen sollte? —

### するちかんろうろうろんないろんろうろうろん

Sechs und vierzigstes Rapitel.

Enthält Ueberraschungen, und beginnt mit einem . Period im neueften erhabnen Gefchmack.

Wahrend wir une mit Mutter Gibollen legen, flogen die lichtbraunen Wallachen unserer guten Breundinn Bornwald ventre à terre dutch die Strafen, bie der Autscher in den schonen Shore weg eines prächtigen Sauses hineinlenkte, und am Fuße der großen Treppe auf einer weitfauftigen Sausstur mit einem einzigen Brrr ben: buf der füchtigen-Rosse an die Erde heftete.

Dir find an Ort und Stelle, sagte Emmerich, hob die gitternde Cecilie aus dem Dagen, und fuhrte fle die Treppe hinauf. Ihr Berg elopfte borbar, ihre Anie wankten, aller Glanz den fle um fich bersah wohin fle ihr Muge richtete, vermehrte ihre Unruhe. Emmerrich offnete die Thur eines schonen, nicht mit Pracht aber mit Geschmack mobilirten Jimmers: "Gott, mein befter herr, wohin subren Sie mich!"

## Sechs u. vierzigstes Kapitel. 229

mich!" rief Madame Ewald. — "In das haus der Menschlichkeit und des Edelmuths, siel Emmerich ihr schnell ins Wort: in das einstige haus das würdig war so viele Augend aufzunehmen. Sie sind hier in ihren Zimmern, Madame! Ich freue mich, Sie bier einzuführen und zu bewillkommen."

Die arme Frau bebte. Auf ihre Koffen versmogte fie nicht einem folchen Aufenthalte gemäß zu leben; und auf fremde Roften — ber Ges bante machte fie schaudern.

"Ihre Gate ift graufam, herr Emmerich!
— Um Gottes Willen, wie konnte Mabam Bornwald eine Wohnung für mich mablen, die fo wenig zu meinen Umftanden, zu meiner Arzunth, zu meiner ganzen Lage paft! — Unmögs lich konnte fie vermuthen daß ich \* \* \* "

Emmerich schien biesen Morgen teine anbre Bestimmung ju haben, als Cecilien das Reben verwehren ju muffen. Der Bediente brachte das kleine Madden; und weil es im Born: waldschen Sause schlechterdings nicht herkommens war, daß die Livree und ber Stall, oder

Ba ber

der Rammertisch und die Ruche alles wiffen mußten mas die Berrichaft mußte, fo unterbrach unfer beld fie abermals: "Iteber all die Dinge werden wir Beit haben ju reben, tief er, wenn Dadame erft eingerichtet find. Gie merben von ber Sand mit ben Ginrichtungen fo wie fie in der Eil getroffen werden fonnten furlieb nebs men. Alles mas Sie nicht nach Ihrem Gefcmack finden, wird quaenblicklich abgeanbert fenn, wenn Sie nur bie Gute baben es anjugeigen. - (Bum Bedienten:) Erfrifdung gen! - Ich beschwore Sie, Dadame, fubr er fort als der Domeftit hinausgegangen mar, geben Gie fich auf feine Urt bem Gefinde blof. Befehlen Gie ben Leuten in Ihrem eignen Damen; fle find angewiesen Ihnen ju gehorchen."

"Sie vergeffen, daß Ihre Kranken unterwege find? — Mein Bater hat mir firenge Grundfage bengebracht, febr frenge Grundfage, Madame;

### Seche u. vierzigstes Kapitel. 231

Madame; aber dennoch scheint mir Ihre Augend in rauh. — Stofen Sie die dienkfertige hand Ihrer Freunde nicht zurück, liebe, beste Frau, ebe Sie wenigstens wissen, daß sie nicht würdig ift angenommen zu werden! — Mit sich selbst hat man leicht abgerechnet: aber die Pstege Ihrer Kranken, die Erziehung Ihrer Kinder, — die Wiederherstellung Ihres Glücks, dem Sie frensich für sich entfagen können, dem Sie aber vielleicht für eben diese Kinder nicht entfagen dürsen, — sehen Sie, das giebt sich eine verwickeltere Berechnung, zu der Sie sich zich nehmen müssen."

Madame Ewald wußte mit allem ihren Berkande nichts aufzusinden was fie diesem jungen Denschen auf so solide Borftellungen batte entgegen seben können, das nicht den Schein des Eigenfinnes gehabt batte. Aber Emmerich war auch zu schonend als daß er eine Antwort auf seinen Freymuth batte abwarten sollen. Er nahm ihre hand: "Rommen Sie, kommen Sie! Wir wollen Ihre übrigen Zimmer besehen; das wird Sie zerstreuen."

"Ach! fagte fie, ich babe schon ju viel gefeben."

## 232 Emmerich.

Dennoch folgte sie ihm in das zwente Zimmer, an welches ein Schlafgemach und ein Kabinet stieß. "hier bev dem Kabinet wolften wir anfangen, liebe Madam; es ist aussschließungsweise für Sie bestimmt. Dier haben Sie Ihren Nachttisch, Ihren Nabrahmen, Ihre Farben, — denn ich habs Ihrer Freundinn verzathen, das Sie eine Walerinn sind, — Ihr Klavier, Ihren Bücherschrand; und was Ihnen sehlt, wird auf den ersten Wink da seyn. Wit Einein Worte, wenn Sie in dieser Wohnung nicht glücklich sind, so — —"

"Marum focken Sie? - Go wird bie Soud an mir felbft liegen, wollten Sie bod wohl fagen? -"

"Dein, wahrhaftig nicht! Sie konnten auch bier ohne Ihr Zuthun sehr unglücklich seyn. — So giebt es kein Glück für Sie in der Welt; das war mein Gedanke; aber ich fürchtete er mögte Ihnen von einer Seite aufs herz fallen, von der ich ihn gewiß nicht dachte. — Genug, Sie werden hier mehr Glück finden als Sie erwarten, oder ich verfiehe mich durchaus nicht auf Glück. — hier haben Sie die Schüffel zu

## Sechs u. vierzigstes Rapitel. 233

verschlossen und Spinden. Aus taas Sie verschlossen sinden, ift Ihr Eigenthum, Madame! — Ich bitte Sie, widersprechen Sie in dem Stucke Ihrer Freundinn nicht; es wurde sie bitt ier tranken! Sie kernen die edle Seele dleser herrlichen Rrau noch nicht! — Zudem ist-alles unter dem Namen Ihres Gepäckes bieiber gestracht. — Ich bitte Sie, machen Sie einem so schaft. — Ich bitte Sie, machen Sie einem so schoer Dank, berdes wird ihr weh thun; ich habe den speciellen Auftrag, diese Aleinigkeit mit Ich weit abzumachen, beren sie mit keiner Sploe von Ihnen gedacht wissen will."

Cecilie konnte nicht anders als mit ihren Ebranen antworten. Dies war der Augenblick wo all ihr Stols schmelgen, und dem mahren Svelmuthe kuldigen mußte. Sie zweifelte nicht mehr in die Sande achter Menschen gerathen zu senn. Emmerich las alle ihre unverkennbaren Gefühle in ihrem Gesichte. "Laffen Sie mich diese schönen Shranen abtrocknen, die Ihrem herzen Stre machen! Es sind die erften, die ich gern in Ihren Augen sah. — Nich duntt ich hore Detlev ") in Ihren Besuchzimmer. Lein

<sup>\*)</sup> Der Bebiente ber Matame Bornwald.

Domefil muß Sie hier weinen sehen. Rein Friedrich ift der einzige unter den Leuten im Bornwaldschen Sause, der Ihre disherigen Umsstände einigermaßen kennt, und einen ehrlichern Burschen giebt es auf der Welt nicht. — Fassen Sie sich, sassen Sie sich, liebe brave Frau! Die Zeiten des Leidens sind überftanden! — Fassen Sie sich, Liebe, und nehmen Sie diese Schlüssel! — Ihr Wirth ist schon auf seinem Comptoir; aber ahne Zweisel wird Ihre Wirthinn bald mit ihrer Toilette fertig senn, — unsere Damen sind Langschläserinnen! — und ich wollte so gern daß Sie ihr mit heiterm Gessichte entgegen giengen."

Er führte fle in das Befuchzimmer gurud, wo Detlev murflich schon wartete, und zwang fle mit freundschaftlicher Gewalt, eine Caffe Chocolat zu nehmen.

"Gott, mo bleibt mein Mann!" fagte fie.

"Der Deg ift febr weit, ermieberte Emmerich: Die Porteurs konnen ibn unmöglich jurucklegen ohne auszuruhen. Wir find febr fcnell gefahren. — Detlev, geb Er ihnen allenfalls entgegen,

### Sechs u. vierzigstes Kapitel. 235

entgegen, und bring' Er Masame Nachricht fos bald Er fie von weiten fieht."

Mis ber Bediente fich entfernt batte, fcmante Emmerich ibr alles vor mas ibm querft in ben Dund fam, um fie ju jerftreuen, und ihre Seele, die unter bem Gefuhl der Bemundrung und Dankbarkeit erlag, aufzuheitern. Er jog fle ans Kenfter, und zeigte ibr bie reizende Musfict in ben Garten; er fragte fie, ab er nun aus der naben Dachbarichaft noch eben fo ungezwungen fommen und feine Dienfte anbieten burfe, ale bieber, ba fie fo meit aus einans ber gewohnet? er ergablte ibr, bag ibr marmer Freund und Bewundrer, ber alte Reftor, entaucht fen fie fo nabe ju miffen; er ergriff mas fic ibm barbot um barüber ju plaubern, als Detlev feiner Doth (benn nach gerade buntte ibm fethit die Beit lang,) ein Ende machte, und mela Dete, die Erager maren icon in ber Strafe.

Auf diese Nachricht wollte Madame Ewald die Treppe hinunter fturgen: aber Emmerich hielt sie durchaus davon ab, theils weil er befürchtete es mögte mit den Aranken nicht alles seyn wie es sollte, theils weil sie würklich nur im Wege, und

und Urfache gemefen fenn murbe, bag Dann und Sochter fpater jur Rube gefommen maren. Derbem batten Reiedrich und Marie icon ibre Ordre. - "Gie geben bart mit mir um!" fagte fie. - "Gar nicht, ermieberte er. Die Strafe ift entfestich lang; mas follen mir unten marten? Friedrich wird fich fcon melben." -Indem er diefes fagte, mar herr Emaid bereits Die Sintertreppe binaufgebracht und ins Bette gelegt, und Marie beschäfftigte icon mit bem Rinde. - Benlaufig gefagt; ber hofrath batte tros feiner großen Renntniffe etwas unrichtig fal-Bulirt: Dem Dabden mar bie Bewegung febt beilfam gemefen, und ben Bater batte fie ungemein enteraftet. - Als alles in Richtigfeit mar, fam Friedrich. "Ift alles gut gegangen?" rief ibm Emmerich entgegen. "Go gut als möglich! antwortete er; herr Emald laft fic Ibnen empfehlen."

"Run Ihre Sand, Liebe, und ein bischen einen Anick! 3ch babe Ihnen viel Unrube erfpart. Rommen Gie! Ihr Gemal bat von fei: nem Bimmer und Bette icon Befis genommen."

# Sechs u. vierzigstes Kapitel. 237

Er begleitete fie ju ihm, und war Zeuge einer froben Scene, die von Seiten des guten Weides nicht berzlicher batte sevn können wenn fle Jahre lang von den Ihrigen getrennt gewesen ware; — denn was den Mann betrifft, der war freylich so matt, daß er ihre Liebkosungen nur mit einem schwachen Sandedruck erwiedetn konnte. "Ein wenig Ruhe wird ihm unentbehrlich seyn, sagte Emmerich. Nichts ist natürlicher, als daß Luft und Bewegung ihn angegriffen has den. — Marie ift eine gute Krankenwärterinn, liebe Madame Ewald, auf die Sie sich völlig verlaffen können; sie wird uns rufen wenn ihr Herr etwas verlangen sollte."

Cecilie behauptete zwar, es mare beffer wenn fe ben ibm bliebe : . "Damit bie Rranten beunruhigt und aus bem Schlafe aufgeschröckt werden, wenn etwa Ihr Wirth ober Ihre Wirsthin zu Ihnen fommt!" sagte Emmerich.

Wider diefes Argumentum ad hominem wat abermals nichts einzuwenden. Sie ruckte ihrem Manne das Kopffuffen wie ers gern haben mogte, herzte ihre Lochter noch einmal, und folgte ihm. Sand darauf gegeben, bas Sie biefem Wirth und biefer Wirthinn nichts von Dant, Wohle thaten und so weiter, fagen wollten, weil Ihre Breunde das nicht gern feben wurden. Sie wife fen mas ein Sanbichlag ift, Madame!"

"Ich weiß daß ich Ihnen nie wieder traue, und wenn Sie mir bende Sande geben wollten! — Aber, Madame Bornwald zu verschweigen was ich meiner Wirthinn schuldig bin, das, mein herr, habe ich Ihnen nicht versprochen."

"Madaine Bornmald last ihren Freunden nichts hinter bem Rucken nachlagen."

"Sie sehen daß Sie in alle Wege am beften thun, sprach touise, wenn Sie keinem Menschen etwas sagen. Ihr Wirth, Ihre Wirthinn, mein Mann und ich, und dieser junge Her, das hängt alles an einander wie Kretten; und Sie gehören test mit zum Bunde. Wenn wir uns beeisern Ihr Schicksal Ihrem Werthe angemeß, ner zu machen, so ist das unsere Schutdigkeit. Wenn Sie unsern guten Willen agreiren, so ist das keine Schuldigkeit; mithin sind wir es die Ihnep danken mussen, daß Sie uns verstatten Pflichten

# Sechs u. vierzigstes Kapitel. 241

spichten ju erfüllen die uns lieb find, ju benen ms Spre und Menschheit aufsodern, — und Plauben Sie mir hinjuzusehen: ju deren Ansbung uns unsere Kräfte verbinden. — Ich bitte die, dies ein für allemal entscheden als unfre efte Denkart anzusehen. — Brisch, Liebe! Dernait in unsern Klettenklumpen! (Sie drückte sie in ihre Brust.) Und nun kein Wort weiter. Die konnen mich nicht besser übersühren daß Sie wit uns zufrieden find, als wenn Sie uns die hand bieten, Ihnen Ihren kuftigen Aufenthalt on jeder Seite so augenehm als möglich ist zu bachen."

Madame Swald hatte hierauf gewiß viel jut metworten gewußt, aber Louise ließ fie durchans ischt zum Worte kommen. Sie gehörte nicht zu enen Reichen, die, was fie geden, mit filziget dand ihrem Herzen gleichsam adzwieten, und ennoch Gott weiß wie viel Erkenntlichkeit und Demathigung sodern; auch nicht zu benen die isch begreisen, wie es möglich ist daß ein Uns ficklicher ihre Geschenke oder sonftigen Dienste ihweisen kann? und dann in das gewöhnliche somulat ausbrechen: "Das Volk sollte froh Emmerich. III. Theil.

---

tevn, bag fich noch jemand ihrer erbarmen will!" Louise begriff beffer, wie dem ju Duthe fen, der felbft ber Großmuth und bes Gebens gewohnt ift, und min annehmen foll. Gie begriff beffer, wie dem ju Duthe fen, ber (wie bier Cecilie,) burch unerwartete Boblthaten, beren Bergeltung ibm über alle feine fünftigen Rrafte zu geben icheint, überrafcht mirb. mußte, daß ein folches Berg, menn es feiner Gefühle und feines Dantes voll ift, burch alles mas es Cammeln tann fic nur wenig erleichtert; baf es nie genug ju fagen glaubt, und eigentlich nur burds Beweisen feiner Erfenntlichfeit und nicht burchs Gagen fich leichter fubit. Gie, Die gemobnt mar ju geben um ju geben, und nicht um Untermurfiafeit au erpreffen und Danf au ernbten. mar volltommen überzeugt, in Ceciliens Bufen fo mobl fur bas mas biefe geen annahm, als duch fur bas mas fle fich anjunehmen megerte, Die innigfte Dankbarkeit ju finden; und wenn es gleich ein wenig graufam fcbeint, jemanden m webren bag er feinem Bergen Luft mache, fo glaubte fie boch es gebore bier unter die beile famen Graufamfeiten, bie man verbunben if Ach ju verftatten. Cecilie und ibr Gatte maren nicht

## Sechs u. vierzigstes Kapitel. 243

micht nur thatiger Sulfe, sondern jugleich ihrer. Dochachtung und Freundschaft wurdig; die Sulfe Bonnte dem Ansehen nach vielleicht noch lange fortgesent werden muffen; bep jeder neuen Unsterflügung wurde es immer wieder die nehmlichen Scenen gegeben haben: Aufdringen von einer, Widerstreben von der andern Seite, Dantsagungen und Dankablehnungen u. s. w. mithin war es Freundschaftspflicht einer feinen Seele, dem Geschlicht dieser vom Glück und von Menschen gemisbandelten Leute anfangs lieber ein für alziemal ein wenig Gewalt zu thun. Sigentlich hieß das, ihres Gesübls fürs kunftige schonen, wenn man desselben jest weniger schonte.

Louise, sagten wir, ließ ihre Freundinn nicht worte kommen. Go wie fie den Mund off, nen wollte, warf fie ihr eine Frage in den Weg; und so wie Cecitie über die Grenzen einer bestimmten Antwort hinauszuschreiten im Begriff hand, war flugs eine andre Frage oder sonk etwas bep der hand; fie erkundigte fich nach herrn Ewalds Besinden, sie schäerte mit dem kleinen Madel, und als sie sich fast erschöpft fühlte, rief fie: "Rommen Sie, liebe Madam,

### Emmerich.

244

ich muß Sie in bem haufe ein wenig orientiren, bamit Sie mir nicht irre gebn wenn Sie mein Bunmer fuchen. — Ab! jugleich follen Sie auch feben, was fur einen autigen Bertelftall biefer herr bier aus einer ber beften Piecen im haufe gemacht hat. —"

Sie führte Tecilien Treppe auf, Treppe niesder, aus einer Reibe Zimmer in die andre, und bewies ihr wenigstens, daß fie durch die Partie die sie fie ihr eingerdumet, weder an Plat noch an Bequemtickeit einbuße. Alles was Madame Ewald sah, machte ihr große Begriffe von dem Bermögen der Bester; manches weckte aber auch das Andenken shres eignen vormaligen Wohlstandes etwas schmerzlich wieder auf. — Auch sie hatte einst bequem und angenehm geswohnet!

In dem Ferkelftalle, wie Madame Bornwald bie Immer ju nennen pflegte die Emmerich inne batte, fab es allerdings ein wenig gelehrt ans, bas ift nicht zu leugnen. Da lagen Bucher und Schreiberepen, Mufftalien und Ffoten, Zeitungen und Landkarten lyrifch genug auf den Lischen durch einander ber; aber Emmerich bebauptete

## Sechs u. vierzigstes Kapitel. 245

jauptete icherzend, er habe fich auf ben Suß ein= lenichtet um fein Gedachtniß ju farten.

M. Bornwald: In, mein Lieber! bas if fin haflicher Buf!

Emmerich: Er bat feine kleinen tingemachs ichkeiten; tja! Aber er bat auch feine großen Borgige; er empfielt feinen Mann von einer jewiffen Seite. — Gefteben Sie mir, daß fein kublick widriger ift, als eine Studirftube voll tugfkticher Ordnung.

M. Bornwald; In meinem Leben nicht! Irdnung ift dem Auge allemal angenehm.

en. Ich komme in manche Studirftube, meine Damen, und habe immer gefunden daß überspiebne Ordnung in derselben ein arges Symptom war. Wo gang kein Buch, gar kein Papier oder etwas gelehrter hausrath im Wege liegt, wo alles gar zu punktich, gar zu frauenzimmerhast an seiner angewiesenen Stelle ift, wo man in keinem Winkel eine Spur von Staub antrifft, da leiste ich meinen Eid. der Berr laborirt an irgend Etwas, es sey nun Pesdan

bantismus, Subordingiton unter Die Sand feiner Frau, DuBiggang, Langeweile, ober bergleichen. Ordnung im gangen Saufe, Die fich immerbin bis auf die Eleinften Rleinigfeiten erftrecten mag, ift ein recht autes Ding, und macht ber Rrau. bes Saufes Ebre. Aber angfliche Ordnung in ber Studirftube, bas beißt: in der Wertftatte, ift ein folimmes Omen, ober ich laffe meinen Ropf. - Doch nehme ich bedachtig ben Sall aus, wenn ber herr etwa einen finten Amanuenfis bat; auch in Abficht bes Gegentheils ben Sall, wo die Unordnung augenscheinlich nichts als Affettation eines Dummfopfs ober Ragediebs ift, ber fich affarirt fellt, ober fic gern das Unfeben geben mogte, als arbeite er murflich mit bem Ropfe; fonft febe ich fie ben übrigens ordentlichen Mannern immer gern.

177. Bornwald: Es giebt freplich für jegslichen Fehler mehr als Sine Schuprede! — Ich
will Ihnen etwas sagen, lieber herr Emmerich:
ich nehme es keinem Tischler übel, wenn et
während seiner Arbeit hämmer und hobel um
fich ber hat. Aber nach der Arbeit? — Sonft
glaube ich selbst daß in Ihrer Bemerkung viel
Wahres sepn kann.

Emme.

## Sechs u. vierzigstes Kapitel. 247

Emmerich: Ach lieber-himmel, fie if fo wahr als bie Dahrheit felbft. Laffen Gie fich mur von jedem Gelehrten den Gie tennen feine Studirftube zeigen, — wenn er eine hat, fo werden Gie fich leicht überzeugen.

137. Bornwald: 3ch glaube es, Lieber! — Aber dem ungeachtet — raumen Sie immer ein wenig auf!

Emmerich lacheind: Bum Beweife fur jebermann, daß ich unter Ihren Befehlen fiebe.

Madame Bornwald nahm ihre Freundinn unter den Arm: Kommen Sie, wir wollen den herrn in dem guten Werte feines Gehotfams wenigftens nicht hindern; et wird Rube haben vor Lifche fertig ju werden. —

Emmerich verftand ben Wint, und blieb in feinem Simmer gurud, mahrend touife Cecilien nach den ihrigen gurudbrachte. Madame Ewalb schob leise bie Thur der Aranteuflube auf, aber Marie gab ihr ein Zeichen fill gurud zu geben, weil beyde Patienten im tiefen Schlummer Tagen. Louise hatte demnach freve Sand mit ihrer Freundinn zu reden was man im folgenden Kapitel lefen kann.

who we will see that when when the second

Sieben und vierzigftes Rapitel.

Beginnt mit einem Bwepfprach, und endigt mit einer Mahlbeit.

Mabame Bornwald führte Cecilien in bas Rabinet, und redete fie an wie folgt, nachdem fie fich neben fie auf ein Kanape gefent hatte.

"Sie kennen, nun das haus, meine liebe Madam Ewald, in dem Sie leben werden, 3ch habe gewänscht mit Ihnen allein zu fenn, um mit Ihnen darüber einig zu werden, wie Sie in demselben leben sollen. — Zwey gute Weiber werden am leichteften mit einander ferzig, wenn sie allein find. Aus Erfte und Dauptsächlichste bedinge ich mir den Fuß der völligsten Gleichheit. Das ist ein Punkt auf dem ich mit meiner ganzen Halsstarrigkeit bestehe, Durchaus kein ander Verhältnis zwischen uns, als das vom Freunde zum Freunde. Ich würde mich seine Handlung eine Art von Abhängigkeit anzuerken-

## Sieben u. vierzigstes Kapitel. 249

anquertennen fchienen; Sie muffen in unferm Saufe fo frep, fo unabbangig fenn wie ber Bogel in der Luft. Befehlen Gie unfern Leuten, befonders benen die ju Ihrer Aufwartung angewiesen find, Marien und Detlev, vollig mie ben Ibrigen. - Unterbrechen Gie mich nicht, liebes Rind! - Effen Sie an unferm Lifche wenn Ihnen die Gefellicaft anftandig ift, effen Sie auf ibrem Simmer wenn Ihnen einer ober ber andre von unfern Gaften nicht anftebt; in biefem wie in jeglichem andern Bunkte muffen Sie uneingeschranfte Breubeit baben. Raft jeden Sag fiebt Ihnen meines Mannes ober mein Bagen zu Dienfen, benn es tommt febr felten, das wir bende zugleich brauchen. - Damit ich allen Ibren Ginmendungen die Gie etwa machen konnten vorbeuge, bitte ich Gie ju überlegen baß uns Gott viel Heberfluß gegeben bat wiewohl ich eben fo bereit mare mein Brodt und Baffer mit Ihnen ju theilen, wenn ich Ibnen weiter nichts anzubieten batte. -Diefem Mugenblicke, meine Befte, ift es fein Großthun, wenn ich Ihnen fage, daß wir febr reich find, und bag unfer Bermbaen immer macht, weil es feine Runk ift mit vielem Gelbe

## 250. Emmerich:

viel ju verbienen; alfo entziehen Gie uns nichte, und wir opfern Ihnen nichts auf. Ueberlegen Sie ferner, bag unfer Sauskand febr groß ift: Daß Gie baber unfere Ausgaben faum um eine unbedeutende Rleinigkeit vermebren fonnen .um Gie . . . Laffen Gie mich austeben, liebe Breundinn! - Um Gie vollende ju beruhigen babe ich Ihnen noch zweperlen ju fagen: Auf Milem mas wir haben, ruht meder gluch noch Seufger. Alles ift redlich erworben, und Gie laufen nicht Gefahr fich von bem Blute bes Memen, von den Shranen ber Wittmen und Baifen, ober von bem Brodte ber Ungerechtig: feit ju nabren. Das ift Gin wichtiger Umffand. Der amente ift Diefer: Mein Dann vermag Et= mas. Er mird unermudet arbeiten ihr Glud wieder berauftellen. Gelingt ibm bas, wie mir boffen, fo wird et fichs gern gefallen laffen eine Fonvenable Art von Erfan fur alles mas er bis babin fur Gie queleat anzunehmen. Betrachten Sie ibn unterbeffen als Ihren Bantier, und fceuen Sie fich nicht alles ju fodern mas Gie Bedürfen und mas Ihnen Bergnugen macht. Dur dadurch tonnen Gie uns Ihre gute Dennung von une und Ihre Freundschaft bimeifen." Madame

## Sieben u. vierzigstes Kapitel. 251

. Rabame Emald mar fomobi burch biele Rebe. als burch ben marmen liebreichen Son Dis ins innerfte bes herzens gerührt. In bem mabren Dobltbater ift etwas Gottliches. Dan flagt über ben Stoly mancher Unglucklichen und aber bie Undankbarteit ber Menfchen, und man bat Unrecht. Gin ebler Wohlthater wird felten Undankbare finden. Die Dabrbeit ift, daß unter gebn Bobitbaten faft immer neune teinen fonderlichen Dant verdienen, und baf achte Brogmuth eine Saat ift die faft immer neuns mal unter gebnen in einen fruchtbaren, Boben fant. Gebr viele Dobltbaten baben ibrer Das tur nach etwas Demuthigendes an fich, befonbers die fo im Geben beffeben; bas ift nicht zu leuanen. Wer fo viel Reinbeit bes Gefabls bat, biefe Demuthigung milbern ju tonnen - benn, aufbeben tann er fie nicht; fie ift ber Sache ans Flebend, - ber wird ichwerlich fo ein Unge, beuer finden bas ibn mit Undant lobnte, fo lange er feine Dobltbaten auf ftolge Geelen einichrankt. - Cecilie mar gerührter von der Art mit der Madame Bornwald fich beftrebte ibr Gutes au thun, als von den Gutthaten fellif. Sie, bie porbin ibre greundinn gern unterbroden.

## 252 .: Emmerich.

chen batte, war jest, ba die Reihe zu reben an ihr war, nicht vermögend ein Wort hervorzubringen. Ihre bleichgeharmte Wange glühete! Sie verbarg ihr Gesicht in Louisens Busen indem sie diesetbe innig umarute, und Louise fühlte sich in ihrem Arm sehr glücklich. Das war die Art des Dankes die sie liebte, und die fie früh oder spat hervorzubringen wuste.

Cecilie fand die Sprache bald wieder, "Madam, rief fie: meine Bewundrung ift so grenzenlos wir Ihre Gute! — Ich weiß nicht was ich einer Frau sagen foll, die mir jeden Ausdruck des Danks verbietet, aber ich weiß was ich für Sie empfinde! — Diesen Morgen verließ ich meine Hutte mit dem vesten Entsschusse, in der neuen Wohnung — Ach, Sie hatten mir eine bescheidne Wohnung angerkündigt = = = "

"Sie haben felbft gefeben, meine Befte, bas es die fimpelften Simmer im gangen Saufe find, Sie find aber nicht auf diese eingeschrankt. Ich babe fie Ihnen bloß deswegen vorzüglich angeswiesen, weil fie den meinigen gegenüber find.

— Aber

## Sieben u. vierzigstes Kapitel. 253

- Aber ich unferbreche Sie mit meinem Befcmas. -- Gie maren entschlossen, fagten Gie -- "

"- In ber neuen Wohnung wie in ber porigen, mich und bie Meinigen einzig von ber Arbeit meiner Sande ju ernabren. - 3ch ver-Bebe einige Arbeiten, Madam, die ju unferm Unterhalt ausreichen, nun ich fo viel batte bie Musiagen und Buthaten beffreiten ju tonnen. -Diefer Borfas mar mir theuer! Es ift ein fußer Gedante, das Brodt der Geinigen erwerben ! Er wurde mir die Arbeit leicht gemacht baben! - Er mare mit Erfas fur vieles gemefen! -Dein unglucklicher Mann, meine Rinder batten mich nur defto mehr geliebt! - Gelbft biefen Borfas, ben Stoll meines Bergens : : :".

"Sprich nicht aus, liebes Weit, mein Berg verftebt Dich! - 3ch raube Ihnen, farcht ich, mehr als ich Ihnen erfenen fann! - Ich alaubte Sie gludlicher ju machen, aber mas tann ich einem Bergen voll folder Gefühle anbieten, bas feiner murbig mare! - Wenn Gie : : : 21b. mein Mann, Liebe! - 3ch forge, Bornwald,

wenn

## . Emmerich.

wenn Du diefe fcone große Seele tennen lernft, fo werde ich febr ben Dir verlieren."

herr Bornwald, der eben von Komptoir tam, wo er gemeiniglich ben ganzen Bormittag ju arbeiten pflegte, machte Cecilien ein febr berbirdliches Kompliment, und entschuldigte fich mit einigen bringenben und außerst wichtigen Geschäfften, daß er ben Worgen habe muffen bingeben laffen, ohne zu der hochachtung feiner Brau die Berficherung der seinigen hinzujususgungen.

Bald nach ihm kam der Rektor, und endslich der Hofrath mit seiner Frau, der im Befig war ein wenig auf sich warten zu lassen, weil er sich nie einstellte bevor er nicht mit seinen Tranken fertig war. herr Bornwald hatte diese kleine Gesellschaft, die er zwar immer zu bitten psiegte wenn er einmal seines Lebens recht froh werden wollte, auf heute eingeladen, damit Cecilie alle ihre jezigen Freunde um sich, und etwas mehr Unterhaltung haben mögte. Die Kafel war in ihrem Zimmer gedeckt, weil man voraussetzte, es wurde ihr wenigstens heute ans genehm sepn nahe bey ihrem Mann zu bleiben.

## Sieben u. vierzigstes Kapitel. 255

herr Bornwald mar Diefesmal ben Tifche hant ungewohnlich aufgeraumt, und theilte feine Beiterfeit ben Unwefenden mit. Er batte bie . wichtige nadricht befommen, daß eins feiner Schiffe, um welches er feit vielen Monaten febr beforgt mar, nach unfäglichen Befabren mit einer reichen Ladung gludlich ben Qurbaven por Unter gegangen fen, und ben Mbgang bes Briefes im Begriff geftanden, feine Rabrt nach Samburg fortjufegen. Schon langft mar ben ibm alle Soffnung verfcmunden, jemale einige Rundschaft von bemfelben zu erbalten. Seinen Berluft, fo groß er mar, batte et verfchmerit; nur bas Unglud bes Rapitans und ber gabireichen Mannichaft lag ibm: noch am Diefer Rummer mar nun gludlich geboben, und ber beutige Sag marb ibm alfo fon jum boppelten Befte; feine fcone Seele bereitete fich aber noch ein drittes vor.

#### すとううべいなけらうちらくらってうとうできる

## Acht und vierzigstes Kapitel.

#### Debe bin und thue besgleichen!

Perr Bornwald war einet von ben wenigen wahren Weisen, die dafür halten, die Dankbatteit gegen Gott bestehe nicht just in einem Ich banke Dir mein lieber herr Gott himmlischet Bater! sondern in einer edlen Anwendung seinet Wohlthaten, und im frohlichen Genusse seinet Gaben. Es war ihm ein vester Grundsat, daß dies erhadne Wesen, das sich selbst in Ehaten zeigt, durch Worte wenig geehret werde; sondern daß man ihm wiederum durch Ehaten danken misse. Jede neue Gute Gottes hielt et daher für eine Affignation an die Ordre eines Unglücklichen. Diese prompt und freudig zu zahlen, das hieß er: Gott danken.

Auch jegt, mabrend des froben Mables, im beg fein Mund mit feinen Freunden scherzte, beschäfftigte fich fein herz mit einem Plane, wie er von diesem neuen Zuwachs seines Bermögens

bet

## Acht u. vierzigstes Kapitel. 257

der Gottheit ein warbiges Dantopfer bringen Bonne. — Nachdem man vom Lifde aufge-Kanden war, gab er dem jungen Emmerich etmen Wint, ibm auf fein Zimmer zu folgen. "Gie muffen mir eine Gefälligkeit erzeigen, mein Lieber, die Verschwiegenheit fobert: — Wiffen Sie die neue Königeftraße?"

#### "Rein, herr Bornwald."

"Defto beffer! fo wird man bort ebenfalls wicht miffen, wer Gie find. Laffen Gie fic von Abrem Bedienten binfubren, und befehlen Sie ihm. an ber Ede Ihrer ju erwarten. Geben Gie bann Die Strafe binauf, bis Sie rechtet Sand an ein Raffebaus tommen. Gerabe bemfelben gegen aber werben Gie ein Tuchbandlergewolbe feben, ber Mann beift Schmibt. Dabinein geben Gie. und fprechen Gie ibn felbft. Ift er nicht jugegen, fo laffen Sie ibn rufen. - Beben Sie ihm und ben Geinigen bas Leben wieder! Ich weiß er ift febr im Gedrange megen eines Bechfels der auf ibn lauft, und bat bas Schicffal ehrlicher Leute, fein Geth finben au-Bonnen, wenn ein Schelm es fo leicht findet. -Sagen Sie ibm., Sie famen von dem Maffer Emmerich. III. Theil. R Stark

;

Start; anftatt ber gemunichten 800 Mtble. batte et das Glud gehabt groenbundert Diffolen fue ibn aufurtreiben. Bablen Gie ibm bas Gelb au, und laffen Gie fich einen Wechfel auf fechs Monat an die Ordre herrn Ludwigs geben. -Sagt er, er fenne feinen Start, fo fprechen Sie nur, bas tonne mobl fenn; hetr Gtart habe von dem Beinbandler Gunther, den Sert Schmidt mobl fennen murbe, ben Auftrag, ibm Diefe Unleibe ju verfchaffen; hert Ludmig aber babe juft diefe 1000 Rithir, fteben gebabt, Die er nicht trennen wolle. - Debmen Gie feinen Dechfel und machen Sie, daß Sie bavon tommen, um fich nicht zu verrathen; benn unter uns, es giebt feinen herrn Ludwig und feinen Dafler. Start in gang B \*\*. Aber Guntber if Schmidts Schwager. "

Emmerich trennte fich heute gwar ungern von der Gefellschaft; aber um feinem lieben Bornwald eine Gefälligkeit zu erzeigen, und zugleich eine schone Handlung zu beforbern, hatte er weit mehr als das vorübergehende Wergnüsgen einer flüchtigen Stunde aufgeopfert. Er knöpfte fich demnach in einen Oberrock, um einem Rausmannsburschen defto abnlicher zu sehen, und

und trat feine Dallfahrt an. Es gluctte alles ziemlich gut; herr Schmidt nahm die Berlegens beit des jungen Menfchen, ber fic auch mit ebrlichen Lugen nicht ju belfen mußte, fur Bis-Diafeit; boch batte et ibn burch bie Rrage mo benn herr Start mobne? bennabe aus der Kaffung gebracht. Emmerich furchtete eine Strafe. bu nennen, mit meldet ber lafenframer befannter fenn mogte als er, und nannte auf gut Blud die langfe die er fannte; fagte auch, um Fernern gragen auszumeiden, et fem erft feit ein paar Sagen ben diefem Beren, und bies mare bennahe bas erfte Gefcafft ju bem et gebraucht murbe. - Dan glaubt bem febr leicht ber uns Gelb bringt und uns aus ber Doib rettet. Der Roufmann bachte, fein Schmager warde bas alles ichen miffen, fcbrieb feinen Gos lawechfel, frich die taufend Thaler ein, und brang unferm Emmerich einen barten Ebalet, jum Erinfgelbe auf, bat ibn auch, feinen herrn gu verfichern, er murbe fur feine guten Dienfte, bantbar fenn, und gieng gerettet ju feinem Beibe, ibr die frobe Botichaft zu bringen bal et das flebile beneficium ceffionis bonorum nicht imploriren burfen.

#### 260 Emmerich.

Emmerich eilte nach Saufe, warf feinen Oberrock ab, und überlieferte bem herrn Born, wath ben Wechfel. Diefer rollte ibn, wie in Gedanken, auf und jundete bie Pfeife damit an. — "Bas machen Sie!" rief Emmerich.

"3ch verbreune um Lebens und Sterbens millen ein nunnes Dofument!" ermieberte herr Bornwald, indem er bas jur Salfte verbrannte Dapier auslofchte, und ben Reft in fein Safcbenbuch legte. - "Es tann, fubr er fort, bem Manne nicht fcaben wenn er alaubt biefe Summe in feche Monaten bezahlen ju muffen. Er wird fich nur befto mehr Dube geben fie ju emerben, fatt baß es ibn vielleicht nachlaffig machen tonnte, wenn er weiß baß es ein Ges fcbent ift. - Das ift bie Ebeorie meines Freundes, bes Intendanten Wildmann. werde unter ber Sand Acht geben wie feine Metien laufen, und ob er gegen die Berfallgeit Gelb fucht ober nicht, um meine Maagregeln barnach ju nehmen; benn ich bin Willens bem ebrlichen Manne auf bie Beine ju belfen obne ball er auf mich muthmaßt, und follte es noch einmal taufend Thaler toften: er verdients bag man ibm bilft."

Emmeric

## . Neun u. vierzigstes Kapitel.

Emmerich fuhr barauf in feiner Ergablung fort, und herr Bornwald lachte über ben hatten Thaler. — Dann begaben fie fich wiebet zur Gefellschaft.

men were manufactured the second

Neun und vierzigstes Rapitel.

Lobe mich recht, ober lobe mich gan; nicht.

Derr Emald befand fich einige Lage binburch febr fclecht, fo abel mar ibm die Bemeaung befommen. Cecilie mar baruber in ber außerften Befummernif, obgleich ber Sofrath feine gange caube Berebfamfeit ericobpfte, ibr Muth und Soffe nungen einzufigen bie vielleicht ben ibm felbe nicht gar ju lebendig fenn mogten. Dadame Bornwalb und ihr Gatte liefen es an feiner Mrt ber Aufmerffamfeit ermangeln, und manbten alles an mas fic anmenden ließ ibr' Berftreuungen ju perfchaffen und fie aufzumuntern; und wenn ibre freundschaftliche Gorafalt übertroffen werden Bonnte, fo mar es blot burd Emmerich. Gein meiches theilnehmendes Bert, bas gewohnt mar mit **St** 4

## 262 Emmerich.

mis jeglichem Menschen ju empfinden, titt in ber Khat ben dem Gram einer Frau die er so fabr schätze, und den er so gern etleichtert batte. Er that mit unerhörter Geschäfftigkeit was er konnte und was er nicht konnte, was ihm jukam und was ihm nicht jukam, er war allenthalben und mischte sich in alles. — C'etait le Lieur Jocrisse qui menait les poulex pisser, — sagte Madame Bornwald nach der Zeit.

Am Morgen nach ihrer Ankunft untersuchte fe was fich unter ihren Schlusteln befand, und sah ihre Erwartung mit Erfaunen übertroffen, Sie hates ungefähr einige gebranchte Wasche, eins und andres getragnes Aleidungsftück vermuthet, und fand verschiedne seine und andre Beuge zu Kleidern, etliche Stücke keinwand den zurückgesandten Geldbeutel, und mancherlen andre Sachen, deren Werth zusammengenommen sich reichlich auf- ein paar hundert Thaler belief. In ben Kommoden fand sie mancherlen unverarbeitete Bedürfnisse des Lurus, Bander, Flor, Blonden und dergleichen Sachelchen mehr. — Wier und zwanzig Stunden früher wurde ihr dieser

## Neun u. vierzigstes Rapitel. 263

Diefer Anblick febr- fcmerglich gewefen fenn; jegt, ba fie bie großmutbige Geberinn icon beffer taunte, fab fie alle biefe Befcbente mit nicht fo midriger Empfindung an, benn Louisens Biebtofungen und offner Charafter hatten ibr alles Distrauen gegen diefe portreffliche -Frau benommen. Gie fublte, ober glaubte menigftens ju fublen , bag man bie Doblibaten einer folden Geele annehmen fann, wie man die unmittelbaten Wohlthaten Gottes annimmt; fie mar überzeugt bas berr Bornwald mirtlich ben Billen batte ibrem Danne Gerechtigfeit gu verfchaffen, und fab baf cr, wenn biefes auch nicht gelingen follte, reich und angefeben genug mar, ibm auf eine andre Urt wenigstens ju feis nem eignen Brodte ju verbelfen, mitbin bielt fie es nicht mehr fur fo gang unmöglich, fich bermaleinft bantbar beweifen ju fonnen. Louife bingegen bielt es icon fur Dant genug, wenn eine Frau voll foldes feinen Gefühls ihre Bulfe annahm.

Bepläufig gesagt: herr Bornwald und feine Frau waren in ihrem Wohltbatigkeitefpfiem einirgermaßen von einander verfchieden, und bepde R 4 batten

batten Recht. Er, ber jabrlich mebrere taufend Ebaler ber Menschenliebe opfern tonnte, balf immet einigen Leuten von Grund aus, und ofonomifirte mit bem abrigen fo, bag er fo vielen Leuten als moglich mar boch noch einigermaßen unter bie Arme ju greifen vermogtebatte er auch phaebachtermaßen anfangs nur ein maffiges Dochengelb für Emalbs ausgefest. Louise bingegen, Die fichs nicht berausnahm über ibre Radelgelber und ibre etwanigen Erfparungen von bem mas fie monatlich jur Rabrung bes Sausftanbes befam binauszugeben, Die Regel: Lobe mich recht, aber lobe mich aat nicht. Gie lief fich nicht leicht barauf ein etwas balb ju thun, um fich felbft nicht baburch ju verbindern eine andre Sache aant thun ju tonnen. Gie leitete ibre Bobttbaten nicht ju gleis der Beit in verschiedne Quellen, um bem, beffen fe fich annahm, gans und mit Dachbruck bienen gu fonnen. - Go mar es ibr im vorliegenben Salle nicht genug, Cecilien bie Dabrungeforgen benommen ju baben: fie wollte auch, daß Cecilie unter allen Umftanden an ibret Safel, an ibren Befellichaften, an allen Areuden ihres Lebens theil ju nehmen, burch feine Art von bemuthis aender

### Reun u. vierzigstes Kapitel. 265

genber Betrachtung abgehalten werben follte. Datum hatte fie vor allen Dingen geforgt, bie Schränte und Spinden ihrer nenen Freundinn mit allen Erfoberniffen in einigen anfändigen Reibern ju fullen, damit fie fich ohne ju erröthen auch unter Leuten von Stande zeigen tonne.

Nach und nach besserte es sich mit den Gesundheitsumsänden des armen Mannes, und Cecilie erlangte wiederum ein Theil ihrer vormaligen heiterkeit. Ihr Auge belebte sich allmählig wieder, und sie sand täglich mehr Zufriedenheit in dem Umgange mit diesen edlen Weuschen, die sich bestrebten es einer dem andern an Gesälligkeit zuvorzuthun. Sie begonnte sogar mit Verzungen in diesem Hause zu leden, welches sie mit bebendem Herzen und mit widerstredender Seele betreten hatte, und es dauerte nicht lange, so wurden sie und Louise einander zur gegenseitigen
Glückseitgkeit nothwendig.

Als herr Ewald fo weit ju Kraften getommen war, bag er feinen Sopf jum Denten und feine Lunge jum Reben einigermaßen wieber anftrengen durfte, führte fein Wirth, ber nicht ju vergeffen pflegte was er verfprochen hatte, feinen

M 5 Anwald.

### 266 Emmerich.

Anwald, ben Doktor D' ju ibm', einen Mann von bemabrter Redlichfeit und tiefen Renntniffent um naber ju unterfuchen, welche Urt von Dofinung übrig fen, ben unterbouetten Leuten ju ibrem Rechte ju belfen? Raum batte fic ber Rechtsgelehrte etwas wehiges von ber Sache ergablen laffen, fo erinnerte er felbft fich ihrer im Bangen techt gut, weil et jufalligerweife ben einigen Berhandlungen berfelben jugegen gemefen mar. - "Ich weiß fo viel, fagte er, bag ber Berr feine Sachen nicht verlahren haben follte, wenn ich fie unter Sanden gehabt batte. Aber ber Berr bat fle nun einmal verlobren. Warum bat er bas lirthel rechtsfraftig merben laffen? Das ift bes herrn eigne Schuld, fo viel meiß ich."

"Dein unmiffender Abvotat, ermieberte herr Emald, verficherte mich, es feb nichts weiter qu thun, und ich hatte nichte mehr gugufenen."

Dott. O': Unwissend ift des herrn Abrekat nun wohl nicht; so viel ich weiß; aber ob er unter uns gesagt, nicht ein Spisdube ift, das ift eine andre Frage; — eine Frage, die langst nicht mehr sub indice ift. De reliquo thut mirs berglich leid um den herru! Denn obwohl

### Neun u. vierzigstes Kapitel. 267

mobl es icheinen mogte, als miffe man meaen quaefugter Ungerechtigfeit omni tempore befugt fenn fein Rocht ju fuchen ... bennoch aber biefe Befugnit nur in ber nathrtichen Billigleit fundiret ift die von feiner Praffription etmas weiß, im Jure bergegen nicht buf Billigfeit fom bern auf bie Befepe gefeben wird: fo ift in des herrn Sache nach bem gemobnlichen Wege Red. tens nichts weiter ju thun. Draffribirt, liebet Berr! praffribirt! Da ift feine Galbe in Gllead! Da ift meder Remedium noch beneficium iuris übrig, obwohl ich groffo mode fo viel weiß, daß Ibnen Unrecht gescheben ift. Auch maltet allerbings die Prafimeio vor, bag die notone Sand der Ungerechtigfeit fraftig über Unmald, Referendar, Beugen, und indicium felbft gewaltet baben muffe. - Wenn bas in ermeifen mare, fo batten wir frentich zween Bege offen: eine formliche Alage benm Eribus nal, das beift, ben Catan benm Ceufel belangen; ober ein Memorial an ben Landesvater; aber im erften Raffe, menn fichs auch fugte baß bas Clericus Clericum non decimat ") einingt eine Erception

<sup>\*)</sup> Eine Rribe hadt ber andern bie Augen nicht aus.

### 268 Emmerich.

Erception litte, — und vollends im gwepten! — Es ift auf alle galle ein verdammt mifliches Ding in fo ein Wespenneft ju fibren. Wenn unfre Beweise auch so flat find als ber helle Lag, wer Keufel wird ber Lage die Schelle anbenten wollen?

Sornwald: Soren Sie, lieber Doftor, ber Reufel buntt mich, wollt ich noch mobl fepn, wenn fie nach reiflicher Durchlefung ber Atten, und nachdem wir gewiffe Triebfedern in ben Gang gefent haben, nur irgends Etwas auszurichten hoffen.

Woktor O. : Am reisichen Erwegen folls nicht febren; damit wir auf den Grund kom, men wodurch eigentlich die Sacht verlohren iff. Wer die Ariebfedern, ich verfiehe worauf ber herr zielt, werden das beste thun mussen, wenn nicht ein Procest die an den jungken Sag hersusstommen soll; so viel weiß ich. Wenn der Derr durch einen Coup d'autorité der gesetzeben, den Racht, eine Lommission zur Revision des Prozesses bewürken kann: so musten die Lomissatien zu den Bettern gehören, oder ich schaffe Ihnen wenigstens so viel Recht als ich Ihnen zum

### Neun u. vierzigstes Kapitel. 269

sum Boraus versprechen werbe. Bis ich aber so weit bin, daß ich weiß was ich versprechen kann, so lange halte fich der herr gant rubig, mit den Briebfedern, um fich nicht nnudgerweise Flohe, oder Salna venia noch was ärgers, in den Belt ju segen.

Der Rechtsgelehrte batte bas Loos vieler Schriftsteller, nur mit ber Reder in ber Sand feinen Berfand außern ju tonnen, und im Itmgange nichts weniger als angenehm ju fenn. In Gefellicaften figurirte er berglich elend, aber an feinem Bulte ober in bem Gerichtsfale mar er ein Seld. Er tonnte fich nicht mit Cicero tab. men, fe tenebras offudiffe iudicibus; benn er mar ju redlich als baß er eine Sache verfochten batte, Die nicht ju verfechten fand ohne fe und bie Richter in Dacht und Debel ju bullen : im Ges gentheil mußte er uber feinen Gegenftand bas bellfte Licht auszugießen, die gefliffentlichen Dun-Belbeiten feiner Beaner mit unglaublichem Scharf. finne aufzuklaren, und eine Sache mit fole der Deutlichkeit, Beftimmtheit und Dednung aus einander ju fesen, bag ein Richter von ber Ratur an Seele und Geift noch vermabriofeter båtte

Batte fenn maffen, als weiland Scarron barleften Gebachtniffes am Kotper mar, um nicht auf ben Grund ju f.ben. Aber wie gefagt, bie Begeiftrung bes Schreibtifches mußte baju tommen; und bie fam ibm gewiß fobalb er bie Res ber jur Sand nabm. Darinn mar er alfe febe perschieden von vielen feiner, und von noch mehres ren unferer Rollegen, Die mit gewaltiger Gong: belichnelligfeit euch Stundenlang in Die Obren raffeln, (freplich obne bas ibr eigentlich mebr. Davon babt als ein Rind von feiner Erontmel, Die nicht fo laut tonen murbe wenn fle nicht fo leer mare;) beren adoptirter Berfand aber aus ben boblen Schadeln wie Rampber aus einem offnen Glafe verfdwindet, wenn zwifden ibnen und bem Dintenfaffe ein ungluckliches Blatt Das pier liegt bas fich, mogt ich fatt fagen, bet. eignen Armfetigfeit fchamt, Die es aus folchen Erommeifopfen fummerlich auf fich muß bins Pragen laffen, damit, refvetrive, Richter und. Bublifum die Rolif befommen. Gott! und fols den Leuten muß ber Ungludliche feine Gerechts fame anvertiquen!! - Gott! und bergleichen flugellabme Phantafien bie fic nicht über den Sumpf ibres eignen Bergens ju erbeben vermd. gen,

### Meun u. vierzigstes Kapitel. 271

gen, fchimpfen und broben mit Itngezogenheiten wenn man fie fo feicht findet als fie find!!

Doktor D. — benn was fümmert uns die Impotenz der armen Gunder in den Gerichtebosen ind in der Gelehrtenrepublik?' — Doktor D. ersuchte den Herrn Ewald, ihm fordersamst alle zu seinem Processe gehörigen Schriften und Dostumente zu senden, so viel er davon hatte. — Sie waren noch in der alten Wohnung. Bornswalds hatten an die daselbst zurückzelasinen Mosbilien nicht weiter gedacht, und Madame Ewald mogte nicht daran denken. Ben dieser Gelegens beit erinnerte Emmerich sich der guten vormalisgen Wandnachbarinn Eeciliens, und bat daß man ihr das sämtliche Geräthe schenken mögte; und dawider hatte niemand etwas einzuwenden.

Dem Dottor leuchtete auf ben erften Blick Die Bosheit des Abvokaten der dem herrn Ewald bebient gewesen war, sehr deutlich in die Augen. Er hatte verschiedene Dokumente unterdrückt und von andern mit arglistiger Feinheit jum Nachteil seines Klienten einen beillofen Gebrauch gemacht; et hatte unverzeihliche Bibgen gegeben; er hatte erweisdare Wahrheiten nicht erwiesen, oder burch

durch forgsam gewählte Ausbrücke zwepdeutig gemacht; er hatte offenbare tumphrheiten einsgeräumt und die Glaubwürdigkeit falscher gegen' feitiger Dofomente schwach ober gar nicht bestritten, mit Einem Worte: er hatte alles gesthan was ein seiler Bosewicht thun kann; undes blieb bem Doktor kein Zweisel übrig, daß die Zeugen für und wider Ewald; jene größtenstheils bestochen, diese sämtlich erkauft, und die Aussagen der Unbestechlichen verdächtig gemacht waren. Es siel in die Augen daß Sol und Luna in einer sür Ewald gefährlichen Konstellation auf das hochpreisliche Gericht gewürft haben mußten; wenigstens war die Gerechtigkeitsssusseriss total gewisen.

Indessen war es nicht hinreichend, jene ungezweiselten und diese in die Augen fallenden Dinge mit aller Schärfe der bundigften logikalischen Erweise darthun zu können: — für den Menschenverstand und die gesunde. Bernunft wäre das genug gewesen. hier mußten legale Beweise senn, denn man batte nicht mit dem Menschenverstande, sondern mit der Justiz zu thun, die nicht seiten den Sensus kommunis mit einem Masen-

### Reun u. vierzigstes Kapitel. 273

Malenftuber refutiret. Gin paar fallde Gibe Die fcmerlich ein Gewiffen bruden bas Beffes dungen verbauen tann, und bamit mare bas Complott in den Angen der Gerechtigkeit auf Die gefemäßigfte Urt weiß gewaschen gemefen wie frift gefallner Schnee. - hier mar alfo por ber Sand nichts anders ju beginnen, als daß man fich Dabbe geben mußte leggle Bemeife. benjubringen; und bas tonnte nicht anders ins Wert gerichtet werden, als wenn man dem tifurpateur auf die Spur ju tommen fuchte. einiger Gebuld und vielem Gefbe mar bas fein unmogliches Unternehmen. Derfelbe Gigennus ber um des Gotbes Billen einen bisber ebelis den Dann jum Scheime macht, tann auch guweilen einen Schelm zu einer ehrlichen Sandlung bewegen. Die Denfchen taugen frentich nicht wiet, aber fie find boch auch burchaus nicht fo arg als mancher fie ausgiebt; und mare nur bie Reblichkeit fo eintraglich als oftmals ein nemagter Schelmftreich ift, fo murben wir wenig Schele me baben; bas ift eine unwidersprechliche Babrbeit. Gelbft bie bem Ausehen nach recht eigents tich ju Ranten organifirten Ropfe murben bann auf Chrlichfeit raffiniren, fobalb bas aberebie Emmerich. III, Theil. liden

### Emmerich.

274

lichen profitabler mare als überliften gu fenn pflegt.

must surround must surround

### Funfzigftes Rapitel.

Soute nach ber Regel noch nicht bas lette im britten Theile fenn, und ift es bem ungeachtet.

Dlicht nur wegen seines Ansehens in der vornehmen Sphare war herr Bornwald ein sehr bebeutender Mann, sondern auch wegen der, graßen Menge Menschen, die ganz von ihm adbiengen. Seine Komptoirs, seine großen Fabriten, welche, gleich der heutiges Tages blübenden von Scheelischen Fabrik, etliche tausend Menschen beschäftigten und nährten, seine übrigen mannichsaltigen Etablissement, — und, was man nicht vergessen muß mit in den Anschlag zu bringen, seine unzähligen Wohlthaten, alles dieses zusammen genommen machte ihn zum haupte einer sehr beträchtlichen Zahl von Leuten aus verschiednen Ständen, die ihr Leben sur ihn gelassen

Naturlicherweise giebt es unter laffen batten. einer folden Schaar von Buchbaltern, Commis, Muffehern, Sabrifanten, Sandwertern, u. f. m., mehrere Ropfe, die noch etwas weiter ju gebrauchen find als einen Doften ins Debet ju tragen, ein Dufter ju erfinden ober ju geichnen, einen Dechfel ju prafentiren, ober Geibe ju fpublen; und man mußte es dem herrn Bornmald laffen, bag er bie vorzuglichften feiner Leute febr gut tannte. Befonders batte er an feinem erften Buchhalter und an dem gaftor einer erft Parglich von ihm errichteten Manufaktur von Duleblais, Mallemolle, Abrobanis, und andern Arten von Muffelinen und baumwollnen Gemeben, ein paar Danner von dem offenften Lopfe und geprufter Ereue, Die in ber Welt gemefen maren, und fich auf Menichen und die Sandhabung berfelben verftanden. Diefen entdecte er fich in Abficht ber Emalbichen Angelegenheiten, und aab ibnen ben Auftrag bie verbachtigen Reugen auszuiparen, fic benfelben, nachbem fie es fcbicflich fanden, felbft oder burch die britte Sand ju nabern, und feine Roften an fparen um bie Ungerechtigfeit ans licht ju bringen. Diefe Manner unterließen nicht, fic alle Dube ju geben, und Rellten

fellten von ihren Untergeordneten etliche Schlau. topfe ins Belb, burch beren Gulfe fie balb ihrem Smede naber rudten.

Rach des heren Bornwalb Borfcbeift batten fe ibr Augenmert porguglich auf einen gemiffen Buben gerichtet, bem fur Geld alles feil mar, und ben herr Emald in Berdacht batte, ball et ibm gemiffe Bapiere entwandt babe. Dag er mis ber ibn und fein Gewiffen gezeugt batte, mar gewiß. Diefen gogen fle nach und nach an fich. und amar auf folgende Beile: ber Kerl mar pormals in herrn Ewalds Dienften gewefen, hatte fich auf gerabem und frummen Dege etmas erubrigt, und verließ feinen Dienft um ein Diab. den ju beprathen meldes ibm einige bunbert Thaler zubrachte. Mit biefem Gelbe leate er einen fleinen Sandel an, von dem er fich einige Sabre nabrte, bis er bas Unglad batte von bem Gegner bes herrn Emalds aufgefucht, und burch eine ziemliche Summe und noch größere Berfprechungen ertauft ju werden. Dit diefem Gundenlobne, in fofern er ibn baar empfangen batte, vergrößerte er fein Gewerbe und feinen Rredit; und ba er auf die Berbeifungen bauete.

anste er ben lestern fo, bag er in mehr Soulben gerieth als er überfeben tonnte. Aber bie Erfüllung ber Berfprechungen fing etwas an an binten als ber Gegner feine Abfichten erreicht batte, und diefen Menfchen als ferner unnus. anfab, von bem er glaubte fein bofes Gemiffen und bas empfangue Blutgelb muffe ibn obnebin icon jum Schweigen verpflichten. Bornwalds bende Apoftel machten einer nach bem anbern, ieber für fich, Befanptichaft mit ibm, unter bem Bormand ibm dies und jenes abgufaufen. Da fie ofter famen, nicht gengu bungen und immer baar bezahlten, fo fab er fie fur aute Runden an, nothigte fie in die Gemolbfinbe, und bot ibnen Erfrischungen an, fo bag allmablia eine Art von Umaana und Bertraulichfeit Daraus erwuchs; bie fo weit gedieb, bag ber Saltor ibm eine Parthey Muffelin und Sattun auf brenmonatliche Sablung fredititte. Muf ber anbern Seite frecte ibm ber Buchbalter, ber fich febr butete nie ju gleicher Beit mit bem Saftor ju tommen, eine mafige Gumme von etwa vierzig odet funfzig Louisd'or auf einen Dechfel vor, ber etma um eben bie Beit fallig mar, da bie Duffeline und Cotonnaden bezahlt 63 fenn . .

fenn mußten. Die Berfallzeit rückte heran; und die Rasse reichte ben weiten nicht hin, wie man richtig genug vorhergesehen hatte. Die neuen Freunde soderten ihre Zahlungen etwas dringender als er sichs vermuthete, denn er glaubte, se würden ihm schon etwas nachsehen; besonders nahm sich der Faktor als ein auf Rechnung sigender Mann etwas ernstlicher, wollte nichts auf Abschlag nehmen, bezeugte sein berzliches Leidwesen, ihm Berdruß machen zu müssen, und gieng mit Unglück weisfagendem Gesichte davon. Ginen Augendlick darauf kam der Buchhalter, und fand seinen Mann ziemlich wismuthig und außer Kassung.

"Dar das nicht herr Peterfen ber eben aus Ihrem Gewolbe tam? — Sie fieben doch nicht etwa in Rechnung mit ibm?"

"Bu meinem Leidwefen! Aber wenn Sie die Freundschaft fur mich hatten, meinen Wechsel auf ein paar Monate ju prolongiren, so wollt ich schon feben wie ich fertig wurde."

"Das murde mich febr derangiren! Ich habe meine Cinrichtung Einmal gemacht, und auf Sie Sie gerechnet. — Es thut mir leid um Sie! — Derr Petersen, so gut und brav er ift, so hart kann er seyn, wenn es auf die Bortheile seines Principals ankommt! — Wiffen Sie sich denn ganz nicht zu helsen? — Om! ein Mann von Ihrem Kopfe, und um die Lumpenpaarhundert Louisd'or so verlegen! — Mancher an Ihrer Stelle warde bald Rath wissen. (Zuversichtzlich:) Warum schreiben Sie nicht ein paar Worte im Bertrauen an den Lammerrath Wittsfeldt? —"

"Ih nu! ich menne nur! — Marum ets schrecken Sie? — Sie haben schon? — Und et last Sie im Stiche? — By, bas ift unbankbar! — Undankbar und unbesonnen jugleich. Der Mann muß sich fur febr ficher halten. — (Bitzet:) Er kann sich doch großer Dienste von Ihznen rubmen."

Der Shrenmann fucte fich ju faffen, aber ber Buchhalter ließ ibn nicht fabren. "Berfiels

<sup>\*)</sup> Emalbe Begner.

Ien Sie fich gegen mich nicht, fagte er; ich babe bie Abfict Ihnen nuplich ju fenn, und bin mit Ihrer Geschichte feit einigen Sagen febr befannt. Bubem fagt mir Ihre Befturjung alles mas Sie gern verhehlen wollen. - Jobann Rlein \*\*), - tennen Gie ben Mann? -Rommen Sie, tommen Sie, grmer Dann, ich will ihnen aus aller Berlegenheit belfen! Gie find in meinen Sanden auf mehr als Gine Art. Ich fann nach meiner Willfuhr Gie zwingen . Stadt und bas Land ju verlaufen; ich fann Sie Defibalten und in Schimpf und Schande bringen; ich fann Sie gluctich machen. - Dechfelblage und Dechfelarreft, fiftalifde Rlage und mas barauf folgt, alles habe ich in meiner Sand. 3d babe meine Magbregeln genommen. baf Sie feinen Schritt thun tonnen obne icharf Beobachtet ju merben."

Der Mensch suchte alle feine Unverschamte beit gusammen gu nehmen: "herr! rief er: was unterfiehen Sie fich? — Go fpricht man mit keinem ehrlichen Manne." Aber ber Buch-balter

<sup>\*\*)</sup> Bormate bee Kammerrathe Bebienter, jest in Bornwalbe Dienften.

balter unterbrach ibn febr geschwind: "Still, Mill! lieber Dann! Diefer Eros febt Ihnen febr ubet, und wenn ich wollte, follten Gie mir ibn febr theuer bezahlen. Mit einem ebrlichen Manne fpricht man frenlich nicht fo; bas bat feine Richtigfeit. Aber ich babe febr rechts's Rraftige Beweife, bas Sie, mas Sie auch jest fenn mogen ober fenn merben, menigftens nicht immer ein ehrlicher Mann maren. Ein Died, mein "herr, ift fein ehrlicher Dann. Menneidiger, ein falfcher Beuge ift tein ehrlicher Mann. Sie haben aus herrn Emalde Bult ein Dokument entwendet; Gie find als falicher Beuge mider ibn aufgetreten; Gie baben Ibre Musfage beschworen. Seben Sie, bas erbiete ich mich Ihnen jeden Augenblick ju erweifen. Bollen Sie, ba Sie feinen Reugen wegen biefer Anschuldigungen gegen mich aufftellen fonnen, - wollen Sie daß ich bies calles Ihnen idriftlich geben foll, bamit Gie mich besfalls gerichtlich belangen fonnen? ober foll ichs bier por Ihrer Ebur ben jufammengerufnen Dachbarn fagen? 3ch bin auf jede Art in 3brem Dillen bereit. - Gie feben bag ich mich auf meine Belege verlaffen fann."

"Ja, wenn ber mich in feinen Gous 

"Dicht allein in feinen Sous, fonbern er wird fle mit der foniglichen Grogmuth belohnen, bie ibm eigen ift. Er intereffirt fich warm fur Die Emalbice Sade, und bat gefdworen bas er fle burchfenen, ober ein Land verlaffen will. in bem folche Abicheulichkeiten ungeftraft bleiben. Gie werden wills Gott in furgem bas Bergnugen baben, ben herrn Rammerrath in ber Rarre ju feben. Es febt in Ibrer Dabl ion bineinbringen ju belfen, ober ibm Gefellicaft ju leifen. Das lestere verbient er nun wohl nicht um Gie, ba er Ibnen jest in Ibrer Berlegenbeit mit feinen Dienften entfiebt. Gie aber icheinen mir au verdienen, baf Gie bas Unrecht wieder gut machen belfen, bas Gie beforbert baben. Laffen Sie bemnach alle Rurcht und Diftrauen fabren, und fangen Sie mit bem beutigen Sage an ein rechtschaffner Mann zu werden. Sie follen alle maglichen Mittel batu erhalten es bleiben ju fonnen. Und bamit Sie feben, baf bas mein Ernft ift, und bag ich nicht bie Abficht babe Ihnen ju fcaben, fo = = +

### Funftigstes Kapitel. 285

fft bies Ihr Wechfet? — fo befreve ich Sie viermit vorläufig von Einer Sorge."

Er zerift das Papier and gab ihm die Stücke. Das machte mehr Eindruck auf den Menschen als die ganze Beredsamkeit des Buchjatters, und dieser nuste den Augenblick des
rften Eindrucks: "Ich gebe Ihnen hiermit
einen Beweis meines Zutrauens. Zeigen Sie
est das ich es nicht an den unrechten Mann
jedracht habe. Versehen Sie sich mit den ges
hörigen Dokumenten, (ich weiß das Sie ders
lleichen bestigen,) und begleiten Sie mich zu
dem herrn Bornwald am das Weitere mit ihm
ju verabreden. — Ich will Ihnen alles Verbienstliche dieses Schrittes lassen."

Der elende Mensch hatte ben Hals ju tief in der Schlinge; wollte er juractziehen, so ers wärgte sie ihn unfehldar; das beste und sicherste war also ihr zu folgen. Er konnte sich retten, und bezahlte zugleich den Kammerrath Witte feldt mit gleicher Manze. So gieng er mit.

Der Buchbalter führte ibr in ein Simmer, und gieng erft binauf aufs Comptoir, um ben herrn Bornwald geborig ju unterrichten. Diefer erfaunte uber die Rubnbeit mit welcher fein Gefchafftstrager bem Manne Dinge auf ben Ropf jugelagt batte, bie fich freplich gang rich. tig muthmaßen ließen, die aber doch fcmerlich por ber Sand ju ermeifen geffanden batten. Aber jener verficherte, er babe dem Menfchen piel ju beutlich in ber Geele gelefen. Raffung babe ibn ben dem Ramen Johann Rlein fo gang verlaffen, daß er fein Bedenten tragen butfen von fo großen Dabriceinlichfeis ten als von ermiefner und entschiedner Gemiffs beit ju reben. - herr Bornwald mennte, es fen boch ein wenig ju rasch gebandelt daß er ben Wechfel gerriffen. - "Ich mußte mobl mas ich that, ermieberte er. Ich weiß einen andern auf eine etwas großere Summe, ben wir in diefer Stunde faufen tonnen wenn wir ibn brauchen. Und ich muste murtlich etwas Entscheidendes thun, bas ibm Duth und Que trauen geben fonnte."

## Funfzigstes Kapitel. 287

"Gut benn, mein Lieber! fubren Sie ibn auf Emalbe Simmer."

herr Bornwald begab fich felbft ungefanmt babin, nachdem er geschwind einen Bedienten mit seinem Dagen abgefertigt batte, um ben Dottor D' bolen ju laffen, beffen Gegenwart er fur notbig bielt.

Ende des dritten Theils.

SCHALLE OF THE SECOND S . . · ·

i ,

# Emmerich,

# eine komische Geschichte

n o m

Berfasser

des Siegfried von Lindenberg.

Bierter Theil.

Inspicere, tanquam in speculum, in vitas omnium Suadeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi.

TERENT.

Göttingen, den Johann Christian Dieterich, 1787. On ne peut corriger les hommes qu'en les féfant voir tels qu'ils sont.

BEAUMARCHAIS.

# Emmerich.

Vierter Theil.

Ein und funfzigstes Rapitel.

in welchem ber Buchhalter mit Bor- und Bunamen genanpt wirb.

Se mar ein gebler, ein unverzeihlicher prattider gehler, ben fich herr Andreas Burgmann,
se bieß der erfte Buchbalter bes herrn Bornwald,)
u Schulden brachte, daß er den Bogel den er
d glücklich gefangen hatte, in einem so kritischen leitpunkte allein ließ. Aber man denkt nicht
nmer an alles.

**\$** 3

Warelich fab fich der Zeifig nicht fobatb als feine Betaubung nachlich. über bas Borgegangene nachzudenten, un ber Duthmagung ein wenig Raum bag e leicht mehr überrascht als überwiesen fen. fleng et an ju überlegen, ib er nicht all ber ganft meg leugnen tonne? Gein Bechfe taffirt, und Buramann batte feine Seug Sollte es ibm nicht vielleicht beffer a ! tourniren, wenn er fich auf die Seite bes merrathe fclage, und biefen durch eine Marnung in ben Stand feste fich ju rette Smar batte ber Kammerrath ibm geftern groben Brief gefdrieben! aber bie fichtlic fabr murbe ibn icon umgeftimmet bab Dare Berr Andreas noch funf Minuten 1 blieben, fo murbe von biefen Betrachtung gend Etwas jur Reife gebieben fenn, bent Anton Rlette batte bie Chre fo wie er und lebte einen tompleten Spipbuben aus der, der weit und breit einen Deifter fuchen tonnen, mare ibm fein Teufel nu ein menig intebr Gegenmart bes Beiftes & Sand gegangen. Aber bas mars moran e feblte; er mar keins von jenen ichnellen 6

### Ein u. funfzigstes Kapitel. 295

Das fich im Ariege als Chef eines Frenkorps bervorgethan haben wurde; wohl aber wurde fein langfamer Lopf im Rabinete einen treffischen Operationsplan entworfen haben, wenn er Beit gehabt batte alles gegen einander zu halten und zu kombigiren, wofern ihm vom Glucke eine höhere Laufbahn ware zugetheilet worden.

Herr Burgmann tam eben noch ju rechter Zeit, seine Referionen ju unterbrechen. Er wies berhohlte ihm im hinauffabren, er wolle ihm nichts von dem Berdienste entziehen, das ihm der Anschein eines freywilligen Entschlusses gesten könne. (Du wirft, dachte der gute Mann in seinem Berzen, ohnehin armfünderhaftig genung da stehen! und herr Bornwald weiß ja darum boch, woran er ift.)

Ob es ein Ungefahr, oder auf herru Bornwalds Berfügung mar, daß ihnen gerade Johann Klein die Shar öffnete, davon finden wir in unfern Quellen keine Nachricht, sondern bloß die Anmerkung, daß herr Klette blaß wie die Wand geworden, als er bieses Gesicht in der Bornwaldschen Livree erblicket. Der Buchhalter hatte

ibm-beufelben swar genannt; aber nicht baben gefagt, baf er im Saufe biene. Dun glaubte er murtlich, bag herr Burgmann auf gute Beugniffe bin gesprochen babe. Das Babre an bet Sache aber if, bag biefer ben Dennung bes Ramens, wie faft in allem Hebrigen, lediglich auf ben Buich geflopfet, und fich ber großen . Heberlegenheit eines falten icharffebenden Dannes uber ein bofes Gemiffen bedienet batte; und daß bis jegt in Bornwalds Saufe der Emaldichen Augelegenheiten mit feiner Gplbe gegen biefen Rlein gedacht mar. Es murde viel zu frub de wefen fenn fich einem Bedienten ju vertrauen, beffen Berfcwiegenbeit nicht gepruft, und bef fen Ereue verbachtig mar.

"Ich habe mich, redete ber Buchhalter feinen Principal und ben herrn Ewald an, bep diesem herrn für Sie bende verdürgt, daß eine sebr wichtige Entdeckung zu ber sein Gewissen ibn treibt ihm zu keinem perfonlichen Nachtheil gerrichen soll; daß Sie ihn vielmehr schüpen und vor aller Gefahr fichern wollen. In dieser Zuvversicht kömmt er zu Ihnen. Ich hoffe, Sie werden meine Burgschaft genehmigen?"

### Ein u. funfligstes Kapitel. 297

Die benden heeren beftättigten diefes; befonsters feste herr Bornwald bingur, bag er noch iberdem auf eine dem Werthe feiner Endeckung mgemesne Belodnung bedacht fem marbe. Dem mten Ewald aber fockte das Bint in den Abern, its er eines Mannes ansichtig mard, dem er fo viel Gutes, und der ihm fo viel Bofes geshan hatte.

in the contract of

Alette war überzeugt, dast man auf Borns valds Wort mit aller Sicherheit bauen tonne, pnd so siens denn der Zeist an in fingen, und ueschloß oder bestegelte vielmehr: sein Geständnist etlichen eigenhandigen Briefen des Kamswerraths und einiger anderen herten, die theils m iener Zeit geschrieben, theils neuer waren, und worunter sich einer vom gestrigen Sage besiand, der von Wort zu Wort so lautete:

### . "Dein guter Anton!

"Menn ich Seinen hals fullen follte, batte ich viel zu thun. Was Er von "Seinem Gewiffen fagt, ift bummer "Schmack Er und Gewiffen! — Er ift "ein viel zu geschenter Lert als bas Er E 5 "Gewiffen

"Gewiffen haben foutes und hatte Er "anth welches gehabt, fo bat Er fcon "fo viel von mit gefchluckt, bag ich noch "ein paar Gibe ben 3bm ju Gute babe. "Bilbe Er fich auch nur nicht ein, bag "ich Ihm juft fo viel Obligation haben .. "muß! 4Bas bat Er benn Grofes gerban? "Bare Emald nicht ein dummes Rinds "vieb und fein Advotat tein Rert geme-"fen ber ben Rummel und Bfiff verftebt, "Rebt Er, fo batten mir die paar Sidis · "bus die Er weggeftibist bat auch noch "feine Danich : Ener gebracht, und ich "argre mich noch beute biefen Bag, bag "ich Dir Spisbuben bundert Dufaten "bafur bezahlt habe. Was baft Du denn "fonft getban? Db ein Retl wie Du ein "paar ginger in bie Sabe rectt, oder er "fect fie ich mag nicht fagen mobin, "bas ift Daus wie Mutter; und auch "bas babe ich ibm theuer genug bezahlt. "Auta und gut , Er .. bat gettfebern "aenna aerogen, und fo icheer Er fich "mit Seinen Brandbriefen jum Teufel, "und mach Er fich mit feinem Dochen "unb

### Ein u. funfzigstes Kapitel. 299

"und Droben nicht maufig, ober Er foll "gewahr werden mit wem Er ju thun "hat, so wie Er fich nur rippelt. Diet- "mit Abieu, und las Er mich fernerbin "ungeschoren."

#### "Wittfeldt. ?

tinterbeffen mar ber Dottor D' angelangt, und Deifter Riette ließ fichs gefallen in feiner Gegenwart alles ju mieberbolen. "Sm! bm! ber bert bat fich ju ichlimmen Sanbeln bram chem laffen! fprach ber Rechtsgelehrte und ichut-Mitte ben Louf. Sie baben, fo viel ich weiß, große tirfache Gott in banten, bag er Sonen noch ju rechter, Beit bie Mugen geoffnet bat. Mot Sage weiter bin moats ju fpat gewefen fenn. - Die herren baben Ihnen Schus ver-- fprochen, bas las ich bingeben; man fcbust fo lange man tann. Aber Sicherheit? bas ift, fo ... piel ich weiß, mehr als in ihrem Bermogen febt. - Beif ber berr mas? Deit bovon ift aut mider ben Schuf. Such' ber herr bas Meite, und tomm Er alsbann mit einer Gupplit um einen faluum conductum ein, und bann las der herr mich forgen. In etlichen Stun-

### 300 . Emmerich.

ben tonnen Sie aber bie Grenie fenn. thun Sie Hebermorgen in ber Rrube. Die Subolif will ich dem heren foncipiren." -Rachdem er. fich von ihm noch einige Erläuterungen geben laffen, (benn er verftanb beffer als herr Bornwald mas jur Sache biente,) rieth er ibm, nach C \*\* ju geben. Berr Bornward aber, ber bem Reil nicht recht trauete, beffend barauf unter bem Bormande ber großern Sicherheit, er folle nach Das in bas Bene Diftiner Rloffer fluchten. Der Dralat Diefes Rlofters mar Bornwalds Areund, und er Batte auf alle galle alebann ben Bogel im Raffibe. Bu bem Enbe fertigte er noch an bemfelben Sage einen vertrauten Menichen an ben Brobe ab, ber demfelben in Gebeim die Lage ber Sache binterbringen mußte; ben herrn Riette aber ließ er in ber Stille besbachten, bis et woblgebalten im Elofter angelanget mar.

Daß übrigens herr Antonius fich fo trefflich hatte überrafchen laffen, mar für den Dottor D\* ein febr wichtiger Zuwachs zu dem mas Bornwalds andre Emffarien ausgerichtet hatten, und er fab fich überfüffig im Stande bie Sache

### Ein u. funfzigstes Kapitel. 301

Sache porgunebmen, für beren Erfolg er nunmehr fein Bort gab. Doch blieb er der Depnung fle muffe nicht ben gewehnlichen Gang Rechtens geben, fondern herr Bornweib muffe Ed unmittelbar an ben Landesberrn menben. Diefer aber beforgte, er mogte badurch ben Juftigminifter vor ben Ropf ftogen, der fich feis nen Gonner nannte, obgleich, wie es in diefer verfehrten Welt oftmals ju geben pflegt, eigentlich bes Bantiers Raffe bie Gonnerinn Seiner Ercelleng mar. Demnach folug er por, daß er biefem herrn, ben er fonft als einen febr ehrlichen Mann fannte, juvor die Achtung ermeifen wollte, ibm ben Rafum vorzutragen; mit Borbebalt ftebendes Rufes fic boberen Ortes ju melben, fobald Ge. Ercelleng fich im allermindeften zwendeutig betrügen. Er martete alfo an eben dem Morgen an welchem herr Anton unfichtbar mard, dem Minifter auf, legte ibm die Sache in einem gedrungenen Bro Memoria por, zeigte ibm bie Originalbelege und empfahl feinen Freund der boben Proteftion St. Ercellens.

Der Minifter, der die hand des Kammerraths so wie noch einige der vor ihm liegenden SandSanbichriften febr gut kannte, erstaunte fichte barlich, und zweifelte bennahe ob er feinen Mugen trauen durfe. — Er ließ auf der Stelle den Kammerrath zu fich fodern, bat herrn. Bormwald, so lange in ein Rebenzimmer zu geben, und legte jenem wie er erschien seine Briefe vor: "Ift das Ihre hand?"

So ein ausgelernter Bofewicht der Kammerrath auch war, so fiand et doch einen Augenblick wie vernichtet; er faste fich aber bald hins länglich, um sich der ersten Rechtsregel: si secisti, nega! erinnern zu können. Der Minister faste sich aber eben so geschwind, steckte die Briefe in die Lasche und gieng in sein Kabinet, aus welchem er gleich wieder mit einigen Papieren in der hand zurück fam, don denen er bloß die Unterschriften sehen ließ. Er fragte mit eben dem freundlichen Lone und dem nichtssagenden Gesichte, die ein achter hosmann fast immer in seiner Gewalt hat: "Ich hosse herr Kammerrath, daß Sie auch dieses nicht für Ihre Schrift erkennen werden."

Mun ftanden die Ochsen am Berge: sollte bier Ja oder Nein gesagt werden? Der Minte, fter

#### Ein u. funfzigstes Kapitel. 303

fter fah gang rubig vor fich bin; in feinem Auge war durchaus nichts ju lefen. Es konnten die vorigen Papiere, es konnten andre fenn. Es war die häflichke Preisaufgabe von der Welt.

— Leugnen schien ihm das Sicherfte.

"Seben Sie genau ju, mein herr! unter biefen Unterschriften ift Gine, die Sie vor med nen Augen geschrieben haben. — Rehmen Sie fich Beit! — Prufen Sie genau! — Welche ift bas? —"

Das hieß ihm bas Meffer an bie Kehle feten. Er suchte durch eine auf Schrauben geftellte Untwort ju entschlüpfen, aber sein Berfand war in diesem kritischen Augenblicke nicht unbefangen genug, sie geborig brechseln zu konnen; und vor ihm fiand ein bellsebender Mann, auf deffen Stirn fich allmählich Wolken zusammenzogen. — "Ich muß gesteben, Ihro Ercellen;, daß meine hand in den Uebrigen so gut nachgeahmet ift, daß ich die Eine nicht unterscheiben kann."

"Bortrefflich! tind gleich jest erkannten Sie Ihre Sand in allen biesen Papieren gang und gar nicht? — Seben Sie genauer ju, herr Rammer.

#### 304 Emmerich.

Rammerrath! ich fürchte, diese Dokumente find ohne Ausnahme aus Ihrer geber. (Mit wach, sendem Unmuthe:) Dies ift ein Brief an mich, den Sie nicht ableugnen werden. Dies hier ift ein Dremo. ial; und her ift ein Empfangschein, den Sie in meiner Gegenwart, hier in diesem Zimmer, ausgestellet haben. — In allen diesem haben Sie wurklich Ihre eigne Dand so gendu nachgeadmt, daß Sie von Ihrer Originalschrift in diesem vierten Stücke an einen sichern Anton Alette nicht zu unterscheiden ist. — herr Wittseldt, Sie sind ein verlohrner Mann! — (Er klingelt:) — Wache!"

Der herr Kammerrath Mittfelbt mar unftreitig was man einen Galgenschwengel ju nennen pflegt, wenn man einen Ertfpishuben aus dem sogenannten Pobel vor sich hat. — Der Redakteur dieser Papiere, der, wie aus allen seinen Schreiberenen hervorgeht, sich voll tiefer Ehrerbietung gegen jegliches Menschengesicht fühlt, das nur haldwege mit dem Stempel der Bornehmigkeit und des Kapitalisnus gematket ift, sieht sich hier in großer Berlegenheit. Ungerne wollte er diese seine hoffentlich überall anerkannte

## Ein u. funfzigstes Kapitel. 305

Ehrerbietung tompromittiren : demnach befennet er lieber, bag er fcblechterbinge nicht weiß, mit welchem einen Erzgaudieb anzeigenden Borte man, ohne wider ben Refpelt ju verfichen bet bem Range und ben Sapitalien von Rechtemes gen gebühret, einen angefebenen, vornehmen und reichen Galgenfdwengel gang tompetent einen Balgenidmengel zu nennen babe, - fo mie jum Bepfpiel eine Dame mehr als galant beift, wenn ein fimples Deib fich fcblechtbin mit bem Praditat einer D ... bebelfen muß? - Demnach Dittet er hiermit alle bie bod , die bod und Boble, Die Dochmobl und fo meiter gebobene Brafen von Podebaffi, Minifters von Gorne Berren Cetto, von Laffolane, Legisfeld ac. acmit benen die Gerechtigfeit nich abgefunden bat ober noch abfinden mogte um Derzeibung, und beingt jugleich ben Diis manibus aller feinen Ropfe pon Diftinkrion Die an ober unter ber Relbflocte vertrocineten, ober fonft an irgend einem Gurros aat bee Stranges ber argen falfchen Welt Balet gaben ober batten geben follen, proteftande bag er teinem Lebendigen ober Sobten, Entlarpten mber Unentigroten burch liebergebung feines eblem ober uneblen, altablichen, leonischadlichen, ober . Ammerich. IV. Theil. 1L titular.

# 366 Emmerich.

eftularablichen Namens im mindeften zu prajudieiren gemeinet sey, Kraft dieses seine ernstlicht Enrschuldigung dar, daß er einen angesehenen, mächtigen und reichen Erzbosewicht in eben den Musdrücken einen Erzbuben nennt; als wenn von der gemeinsten Bürgerkanaille die Rede wäre. Geine Unkunde der Kerminologie soll ihm durchi aus nicht als Respektwidrigkeit von übelgesinnten Dragomans ausgedeutet werden. Nach dieser nothdringlichen Berwahrung gegen alle Maleuslenz sähren wir fort:

Der Herr Kammerrath Wittfeldt war ein Bhewicht wie irgendwo einer zu Buche fieben mag; aber er war ein angesehener, reicher und vornehmer Bosewicht, der fich auf diese Prarogativen nicht nur, sondern eben so sehr auf die Mngesehendaftigkeit, Reichbeit und Bornehmigkeit seiner Mitschuldigen verließ, und darauf sufte, man wurde sowohl in Betracht seiner als ihrer sauberlich versahren: Wer seine Nase absschied, meynte er, der schänder sein Angessicht. — Und darium batte er quoad thesin vollkommen Recht; nur deutete er das Wörtlein vase nach seiner Eregese, aber der Justigmin.

#### Ein u. funfzigstes Kapitel. 307

Bet und deffen großer Berr legten es auf eine febr bifparate Manier aus. Darinn fedte ber Irthum. Er verfand unter ber Landesberrfiden Rafe bermalen fic und feine in Dienften Des Staats befindlichen Konforten, und untet Abidneiben alles mas bie Burbe folder bodans febnlichen Derfonnagen irgends gefährben tonne. Singegen der Landesberr und fein Groffanglet verfirten in ber altfrantischen Opinion, ibre Dafe fen in folden Rallen Die Berechtigfeit; und mate teres Schnaugen betfelben fep gang fein 216fcneiben mit eigner Sand, ba fe vielmehr burch Unfeben der Berfon Gefahr laufe unter bas Meffer ju geratben. Befonders bielten benbe bafur, es fen von erflectlichem Rugen, menn man befto icarfer und offentlicher andtige, ie pornehmer ber Bofewicht fen. Inbeffen mar, fo lange bende bas Ruber banbhabten, noch fein Rall biefer Urt, ber etwas mehr auf Ach gehabt batte, jur Gprache getommen; baber bielt ber herr Rammerrath es fo wenig fur moglich es Bonne eine folche Muslegung fatt finden, bag er pielmebr gant und gar nicht einmal baran bachte. Er verfand fich meißerlich auf Die bofemichtis fce Datur; und wie ein reblicher wet uner-11 2 fabrner fabrner Mann ben Menfchen gemeiniglich ju viel Ebre ermeifet indem er fie alle nach fich und feinem Bergen beurtheilt: fo erwies ihnen bet Rammerrath ju viel Schande, indem er fie alle für Schurfen bielt weil er felbft nichts beffere. mar. - Das Donnerwort Wach et noch mehr ber Bick und Con womit es ausgesprochen murbe, überfielen ibn amar mie ein Schrochab "): aber folde Leute find nicht gemacht ihr Bei mußtfenn lange ju verlieren. Durch feinen Daafftab ber Renfchen, wie burch feinen eregetifchen Schniper geblenbet, bielt er bafur bies fen nur ein Mandore wodurch man ibn babin bringen molle, feine Straftofigfeit fur einen et mas boberen Preis ju taufen. Er maffnete fich aufolge dieler Depnung mit feiner gangen Imper-

\*) Biele Lefer mbgen biefe Art bes Babes nicht fennen. Das Waffer hangt hoch in einem febr beweglichen Gefäße, und wird auf eine mal vermittelft einer angezognen Schnur über ben Waletibinär heradgeschüttet, um außet ben gewöhnlichen Araften bes falten Babes noch burch bas Erschröcken zu heilen, welches nicht Kein ift, wenn nan auch selbst bie Schur-anzieht.

#### Ein u. funfzigstes Kapitel. 309

Kineng: "Durfte ich mich unterfichen Em. Eptelleng unterthanig vorzufiellen . . . "

"Das barfen Sie nicht!" unterbrach ifn ber Groftanzler mit glubendem Unmillen. — Doch fich begreifend, und in dem Gefübl, daß, es Pflicht fen dem Tufel fogar das Ohr nicht zu wegern, wenn er zu feiner Rechtfertigung reden will, fuhr er gemäßigter fort: "Nu? Wie laustet die Borkellung?"

Kammerrath: Wenn Ihre Ercellen geruben wollten in gnabige Erwägung ju gieben, baß ich burchaus einige biefer Papiere nicht anerfenne, und daß auch eine unverdiente Beschime pfung dem unbescholtnen Manne unersenlich nachtheilig sen kann . . .

Minister: Unbescholten: — Das gub Sie nicht, seitbem biese Dokumente Sie bescheften. Eine schaffe Untersuchung ift bas einige Wittel. Ihre Unbescholtenheit Perzuffellen, und die bersprech ich Ihnen. — Abet weiter, wenn Sie noch Etwas zu fagen haben.

Rammerrath: Diefe Untersuchung furchte ich nicht, gnabiger herr Graf! Aber wenn Em. tt a Ercellen

**3** 

Excellenz gesuben wollten zu envifagiren, mas ein Welat auch für ben unschuldigften Mann Ente fenliches haben muß. — Ich wage es, Em. Errellenz zu erinnern, was vielleicht in den erften Augenblicken Dero Aufmerklamkeit entgangen febn mag, daß in den falfchen Papieren der Name einiger Manner von Rang vorkbmmt, benen es nicht gkeichgattig seyn kann, in einer solchen Sauche genannt und bezweifett zu werden = . .

Minister: Rang! — Was ift Rang? — Sigbert er vor Pravarifationen? — Der erfte Rang ift ber, ein rechtschaffner Mann fepn; ables frige if Willtabr ber Anften. — Daben Gir ben Auftrag für biefe Manner von Rang ju teben?

Bammerrath: Das nicht, Ihro Ercellen! Ich ertabne mich bloß, meine unmaßgebliche Mehnung ju Dero Fugen ju legen.

Dainicker: Bu meinen Aben! — 3ch be barf Ihrer Mevpung nicht, erwarte fle auch nicht.
— Bon Ihrer Rechtfertigung ift die Redez diefe bab ich erwartet. Wiffen Sie in Betreff diefer nicht Etwas vorzubringen

Bammer

#### Ein u. funftigstes Kapitel. 311

Bammerrath: hier gur Stelle nichts als bas volltommenfte Gefaht und die heiligfte Ben theurung meiner Unschuld - Aber --

Minister : Ru?

Rammerrath: Der Poffing hengfie — (Lachelnd:) Ew. Errellenz feben, ich bin so rubig'
baf ich von Geschäfften reden kann. — Die sechs
schönen lichtbraunen hengfie, die lettbin bas
Glack hatten Dero Beyfall zu finden, werden
mir ben jesigen Zeiten ein wenig läftig. Sie
fleben zu einem Preise bet von Ew. Errellenz
Gnade abhängt zu Dero Befehl. Binnen einer
Stunde sollen fie in Dero Stalle seyn.

Minister: Bube! Du bift fo frech mich ju Deinesgleichen machen ju wollen? — Glaubft Du in unserm Lande sep Menneid für einen Poffpug feil? —

Rammerrath: Em. Ercellenz halten ju Gnaben! wie konnte einem unschuldigen Manne fo
ein unwurdiger Gedanke einfallen! Die Pferde —
— Sie find unter Brudern ihre brittehalbtaus
fend Shaler werth. — Die Pferde fiehen mir
ben ben jezigen hoben Futterpreisen wurklich zur

Laff, fo wie auch ein Boffen son gebniaufenb Shalern in Golde. Wenn Em. Ercellen: bie Gnade haben mollten mich von benden zu bebaraffiren ?

Der Minifter manbte fich mit hittret Berache tung von ihm, und murbigte ibn feiner Unt wort. Es mar bem Rammerrath unbegreiflich. wie ein vernutiger Mann noch fo trifftigen Granden feine Rafon gunebmen wolle? - Den Dinifter felbft batte ibm in ber Chat vor etlie den Lagen zwentaufend Thaler fur Die Rutichpferbe geboten. Gie maren fcbn, egal von haar und Lifte, leber mit bren meifen Ertremitaten als wenn fle gemalt maren! - und bann gehutaufend Argumente in einer Dus! - Er periobr ben Berftand!

Indeffen bie Beit mar ebet, und bie Bache nicht weit. Er wagte einen lesten Berfuch, und erbot fich Raution ju feffen fo boch fle verlangt murbe, wenn ber Minifer ibn mit ber Berbaf. fung perfchanen wollte.

"Darunter tann ich 36m nicht beifen. Dere Emalb bittet aus guttigen Grunden um die Rerfichetung

# Ein u. funfzigstes Kapitel. 313

icherung Seiner Person, und det Bankler Born, vald kavirt überdem mit seinem gangen Bermdenen für die Inftisselation des Arress. Dich selbst nat Er überzeugt, das Er ein gefährlicher, ein chandlicher Wensch ift. — Schweig Er! Ich will keine Nichtswürdigkeiten nehr boren!

Einen Augenblid barauf trat ber Cammerpiener bes Geafen berein : "Die Wache, Ihro Dreffeng!"

Man fab feche betige Engel mit Grenabiermunen und aufgepflangten Bajonetten vor ber offnen Shur. Diefer Unblid, vor bem zuweilen felbft bie Unichuld gittern Lann, war nicht geschicht bem herrn Rammerrath Muth zu maben. Der Minifter wintte, und ber Erzenget mit bem Lurzgewebr trat binein.

"Unterofficier! arretire Er ben Mann!"

Der Corporal bat fich feinen Degen aus, nachdem er als ein bienstwerftanbiger Mann feinen Grenadieren ein Beichen gegeben hatte bie Thur zu befegen.

# 314 Bir Emmerich

Bammerrach: Ich bitte Em Epcelleng, mich menigkens nicht fo öffentlich zu beschimpfen! Sas ben Sie die Gnade, mir meinen Wagen gu erlauben.

Mittister: Ich weiß nicht of das von mie abhangen wird. (Just Unterofficier:) Ich empfehle Ihm den Arrestanten auf Leben und Spres Berwahr Er ihn bis auf weitere Ordre in diesem Zimmer, und beses Er alle Ausgänge. Last en iemanden aus und ein als meinen Kammern biener; und vor allen Dingen bulde Er tein Geschwäs mit Seinen Leuten. (Warnend:) Auf Seine Stre und Leben!

Em. Ercellen konnen fich auf mich verlassent sagte ber Korporal, frich seinen Schnurrbart, und ftellte por jede Rebentour einen Poffen. Der Minister gieng in das Nebenzimmer, wo herr Bornwald die ganze Scene mit dem Unwillen eines rechtschaffnen Mannes angehöret hatte. "Begleiten Sie mich nach hofe, sagte der Graf. Die Sache ist wichtig genug, bobere Beseble daraber einzuholen."

#### Zwen u. funfzigstes Kapitel. 315

ちとういとうかんりかんかう うとうかんしょ

Zwen und funfzigstes Rapitel

Mit welchem eigentlich ber vierte Theil anfama gen follte,

Der Kammerrath Wittfelbt war in einer son jenen verzweifelten Lagen, mo man nun weiter nichts mehr magt menn man bas Allerauferfe magt. Er mußte befürchten, bag auf feinen Berhaft eine Untersuchung feiner Papiere folgte; und bang mar et mit Saut und Saar verlob. ten. Connte er biefe, unter benen fich febr rebenbe Beweise befanden, nur aus bem Dege ichaffen . fo mar es menigftens fcmerer ibn ju überführen, por allem wenn es ibm gluctte eis nen und ben andern feiner Ditfdulbigen ju marnen. 2mar batte et bie fcharfe Orbre ges bort die ber Unterofficier erhielt: aber er gab besmegen die hoffnung nicht auf; es maren ia mobl eber noch icharfere Befehle überfchritten. Cobalb er nur ben Ramen Bornwald geboret batte, erelarte er fich die Unbiegsamteit bes Luftia? 

# 316 - Emmerich.

Juffigminiffers baburd, baf er glaubte, Berr Bornwald fen ibm ben Gr. Ercellens mit geblern und wichtigern tours du baton guvorgetommen; benn, bag ein Mann obne großere Bortbeile fo farten Erbietungen als er gethan batte miberfteben tonne )- das fcbien ibm in ber Welt nicht · moglich. Der Unterofficiet;" mennte er, marbe fc billiger finden laffen, ba ben bemfelben noch Bein Bornmald ben tour du baton batte anbrimgen tonnen. Er ffeng bie Unterrebung von meitem an, indem er einige gang unschuldige gragen that: unter welchem Sanptmann er fiebe? wie lange er biene? u. f. w. Der Rorporal, ber aus ber Steibung feines Mereftanten benfele ben allerdings für eine vornehme Rreatur anfprach, antwortete ibm mit ber boffichfeit eines befcheibnen Mannes; und wie ber Rammerrath anfieng im Simmer auf und nieder ja geben, mabrent er fich mit ibm unterhielt, gieng et neben ibm ber. Dach einigen Gangen fand ber Lammerrath am Renfter, in ber graften Ent fernung von den Schildwachen bie bas Bimmer erlanbte Gif, lief bie Stimme finten, und fprad: 36 febe Gie für einen menidenfreunbi lichen Rann an, mein betr! Wollten Gie mie . wobl

# Zwen u. funfzigstes Kapitel. 317

mobl, obne Ihre empfangne Grbre gu fibgre-fcreiten, einen Liebesdienft erzeigen?

Gern, wenn es mit meiner Pflicht befte-

"Ich habe bas tingslick gebabt, wit bem Minister mich über eine unbedeutende Sache ju entzweben. — Es ift eine Reindzeiti. Aber Be. Ercellenz wurden binig, und ich warm, nud so entsubr mir vielleicht ein etwas unabetel legter Ausbruck; das ift die ganze Gache, und die hat im Grunde nichts zu bebenten. — Res ben Sie Französsich? — "

"Dein, gnabiger Berr!"

e: "Schabe tambir hatten fremer veden tonftens und ich wurde Ihnen die gange Sache erficht baben. — Der Graf bat feige Magten. Ich kann nicht wiffen oh diefer gefenwörige kerest nicht einige Stunden bauert; — ob die Rache des Grafen ihn nicht auf Lage verlängert, benn das ift alles was er kann. Meine Frau wird aber in taufend Lengken fenn. Ich mögte fia nur durch eine einzige Zeile benachrichtigen, daß die gange Affare nicht von der mindeken Sees deutzung

# 318 Emmerich.

Dentung ift. Entledigen Sie ein armes gutes Weib ihrer Ange, mein Lieber! — Unten halt mein Wagen! Wij Rehmen Sie meine Borfe als eine Belohnung Ihrer Menschlickfeit, und geaben Sie meinem Lutscher ein paar Worte an meine Fau!

Dem Unterofficier wurde bas vielleicht eine unschuldige Gefälligkeit geschienen haben; abet bas Gelduck mit dem duschschimmernden Golde Steinigkeit zu schwerzschien ibm für eine solche Ateinigkeit zu schwerzschite ibm der Arrestant einen einzigen Louisd'of gegeben, so ware das Ding vielleicht geglückt.
— Er wog den Beutel in der Hand, sann einen Augenblick nach, und sagtet "Wie wollen Sie aben; wielleicht geglückt.

Boffen Sie mit Die Gefälligfeit erzeigen?"

"Ib. febreiben Gie mar'aus"alle ....

Det Rammerrath, ber es bem Korporgl fchlan genug abgefragt hatte bag er tein Frangoffic verfiebe, rif ein Blatt aus feinem Souventr, und fcrieb folgendes:

For-

#### Zwen u. funkigstes Kapitel. 319

Forces promptement mon secrétaire, Penez tous les papiers qui s'y trouveront dans les titoirs à droite et mettés-les en lieu sûr, à moias que vous ne soyez à même de les brûter sous main, Je suis trahi, ma Chère, accusé, en aux aitéts sans autre sorme de procès. Prévenez tout au plus vite le Cons. d'Ar \* en lui remettant sur le champ la présente, asin qu'il ne donne dans le pot au noir. Il aura soin d'avertir nes panis pour les mettre à l'abri des poursuires. Jusqu'iei je ne suis quasi gardé qu'à vue, mais ceci tend à devenir sérieux. Adieu aven Aintablel Soyez sur vous gardes, et leaurar-vous d'écarter tout l'argent comptant, et sauvez sur tout votre acris e après avoir pourvû au reite \*).

\*) "Erbrich geschwind meinen Schreibtisch, nimm , alle Papiere aus ben Schublaven rechter ,, Dand und beinge fie in Sichetheit, wofern ,, Du nicht erwa'im Stante bift, fie in ber ,, Stiffe zu verbrienten! Id' bin verrathen, ,, angeflagt, und ohne weiters in Werhaft ,, genommten! Marnie ben R. von Ar \* \* ,, baldmöglicht durch eitige Mittheilung biese ,, Bettels, damit er sich nicht bilindtings ben ,, ber Rafe nehmen laffe. Er fibird unfern

#### 320 . Emmerich.

Er wiefette bas Papier gusammen, folug es in einen Anoten, und überlieferte es bem Unterofficier. Diefer alte Fuchs aber, ber wohl bemerkt batte bag ber Bettel nicht beutsch mar, Beckte ibn rubig in seine Safche ju bem Golbe.

"Ich bitte Sie, mein herr! ellen Sie, meine Brau aus ber qualenben Sorge ju reifen!"

"Jest 'ift bas ja nicht möglich, erwieberte ber Rotporal. Ich murbe foon anlaufen, wenn ich nieuen Poften verließe! 'S if ja wiber ben Dienft und Orbre, lieber herr! Aber fobalb ich tettaffen ober upgelöset bin, foll bas ftracks an feine Beforbe beforbert werben."

Umfonft bat und flehte der Kammerrath. Es fand in feinem horoftop, daß er heute auf

"Breunden foon einen Wint geben, bamit "fie fich vor ber Untersuchung fichen. Dis "ist behalt man mich fo ju fagen nur im "Gefichte; aber bas fiebt aus als woute es " eine, ernftliche Wendung nehmen. Bed ", wohl, Liebel Gen auf Deiner huth, und "bringe eilends alles baare Gelb und vors "biglich Dein Schmucktaftchen auf die Geite, " wenn Du bas iibrige beforgt haben wirft,"

#### Bwen u. funfzigstes Kapitel. 321

santer undiegsame Leute fiosen sollte. Er verssprach goldne Berge! — Bergebens! Das machte ben alten Kriegsknecht nur noch unersbittlicher. "Es ift wider den Dienk!" Daben blied er, und sah es ffandhaft an daß fein Nerteffant sich Zunge und Lippen zerbist. "Berkafifen Sie sich darauf, ich liefre den Zettel ab, so bald es meine Ordre erlaubt. Sie habens ja gehört: Auf Leben und Ehre! —"

Mis Wittfeldt fah, daß mit dem Manne nichts anzusangen sep, mußte er fich frevlich in sein Schicksal ergeben, so drobend es war. — Wach Verlauf von zwo guten Stunden kam der Kammerdiener mit einer Ordre, den Arrestanten geschlossen in die Kriminalgesangnisse zu führen. "Gotts tausend Million, herr! rief der Korporal als er den Befehl für fich gelesen hatte, das Klingt anders als ein Wortwechsel! — Blis! wer da seinen Dienst nicht verstanden hätte! In des Teufels Kache war ich gekommen. — herr Kammerdiener, ob ich Ihro Ercellenz nicht erft rapportiven soll? "s ift nur um des Dienstes willen. Fragen Sie boch!"

"Saben Sie etwas Befonders ju melben?'s

"Ih nu, ich werde ja! tind wenn ich auch nichte ju rapportiren batte, so ifts um bes Dienftes und ber Ordnung willen. Dan muß fein Reglement verfieben, herr Kammerdiener!"

Mabrend biefer hingieng, jog der Rammerrath den Korporal auf die Seite: "Um Gottes Willen, lieber Mann! Sie werden mich boch nicht unglucklich machen wollen?"

"Ih, nicht doch, herr! In Ihrem Zettel ftebt, ja nichts Unrechtes. Das kann ja alle Welt wissen daß ein Mann seine Frau bittet, sich keine Sorge zu machen um seinetwillen. — Aber — Wein Seel, es thut mir Leid! Sie sind so ein generdser herr! — in meiner Ordre stehn schafe Dinge, vor denen Sie erschrecken werden! — Mit Erlaubniß, herr! ich muß — — Mee, nee, ich kann mein Seel nichts boren! ich muß meinen Dienst vereichten! herrendienst gebt vor Gottesbienst."

Er befahl feinen Leuten, fich des Arreffanten ju verfichern, und kommandirte einen von den brauben:

#### Zwen u. funfzigstes Kapitel. 323

braußenfiebenden hinunter, um ju feben ob ber Schließer ichon gerufen fen?

"Schließer? fcrie ber Kammerrath: 3ch will nimmermehr hoffen : : : "

"Senn Sie ruhig, lieber herr! — Das Larmen kommt ju nichts! Ich bedaure Sie, aber ich muß Sie an hand und Juß schließen laffen."

Der elende Menich muthete, icaumte! Et perfucte einem Grenabier ben Gabel von ber Seite ju reifen : aber der Burich traf ibn mit ber Rolbe fo treubergia auf den Arm. dag von feiner Shatiafeit nichts weiter zu beforgen fand. - "herr, nehmen Gie ben Derte furlieb! fprach der Unterofficier der folcher Auftritte aewohnt feyn mogte. Das bilft all bas Angeftelle und all bas Santhieren? ginden Gie fic in ihr Schictfal als ein Mann! Saben Gie es perdient, fo ift bas Ihre Schuld. Saben Sie es nicht verdient, ib fo ift ja bet Sals noch nicht ab. Es laft fic doch noch bruber iprechen menn Gie pors Standrecht ober mo Gie bina tommen. Dan wird boch gebort, lieber Dett! -- -"

#### 324 Emmerich.

Dem Korporal mard gemelbet, bag ber Die nifter feiner im Geitenzimmer marte. bes Teufels, paft mir fint auf, ober - auf Ehre und leben!" - Darauf gieng er bin, Mattete feinen Rapport ab, und überlieferte Billet und Goldborfe in die Sande bes Grafen, ber ibm megen feiner Redlichkeit bas gebab: rende Lob ertheilte, und ibn anftandig beschenete. Dem alten Goldaten gieng indeffen ber Buftand bes Rammerraths ju Bergen; er magte es im Damen beffelben feinem Rapbort die Bitte am aubangen, daß er in feinem Dagen weggebracht werden mogte. -- Der Minifter batte gwar im Debengimmer ben gangen lettern Auftritt angebort, aber die Gutmathigfeit bes Unterofficiers gefiel ibm: "Um Seinetwillen, weil Er fich fo brao genommen bat, mags gefcheben; 36 m Seine Bitte abjufdlagen mate unrecht. Bleibe Er fo brav und treu, und melde Er fich getrof ben mir, wenn ich Ihm worinn belfen fann."

Der Korporal bedankte fich, legte die hand an die Duge und gieng bin, bem Anglücklichen wenigstens diese gute Botschaft zu hinterbringen. "Biktoria! rief er ihm entgegen. Ich habe den Wagen

#### Zwen u. funfzigstes Kapitel. 325

Dagen für Gie losgebeten." Er ließ ibn binunter führen, und bem Rammerrath ichaus berte als ibm die Retten angelegt murben; et Araubte fich mider dies furchterliche Gefchmeide, und noch mehr als man ihm ber Gewohnheit -. nach die Safden umfebrte, und ibm Ubr. Ringe, Geld und alles mas jum Beftechen ober gum Schaden dienen fonnte, abnahm: aber man wußte ibn balb jur Rafon ju bringen.

Unfere Lefer werben bies Berfahren vielleicht bart und ungerecht finden; (und mir felbit balten übrigens bafur, es fen meber billig noch loblid, einen Gefangnen, bevor er verurtbeilt ift, ju fchlicfen und bart ju behandeln:) aber legal mar es menigftens. Aus benen Dofumenten icon, die herr Bornmald bem Minifier vorgelegt hatte, gieng foviel bervor, bag ber Arreft nothwendig und rechtmagig mar, und daß der Minifter, noch ebe er nach Sofe fubr, ben Befehl geben mußte, fic der Dittfelbts fchen Papiere ju bemachtigen, und feine Effetten ju verffegeln. Bu feinem Ungluck fanden aber Die herren bie biefen Befehl vollzogen, in ben Tiroirs à droite, bie fie anfalligermeife querf uns Æ. 3

tersuchten, neben andern auch gewiffe Papiere die den Staat geradezu angiengen, und ihne so wichtig schienen, daß sie diesetben noch waf rend der Bollziehung ihres Geschäfts, unmitte dar in die hande des Landesherrn besodern z mussen, für ihre Schutdigkeit hielten. hieral grundete sich der Besehl, der nicht vom Min ster, sondern unmittelbar vom Souverain kan ihn stracks als einen Wissethäter der schlimmste Art zu behandeln. Die Ewaldsche Sache war also nunmehr nur ein Nebenumstand, der sie bennahe unter der Wichtigkeit größerer Bei brechen verlohr.

So ward der kleine alltägliche Bufall, de Emmerich fich einer armen Frau erbarmte, ei Quell von fehr erheblichen Ereigniffen, und ein Wohlthat fur ben Staat.

#### Dren u. funfzigstes Kapitel. 327

#### Dren und funfzigftes Rapitel.

#### Der ebrliche Sorcher.

Dbaleich die hoffnung in Rurgem wiederum au dem Befit bes Ibrigen an gelangen, bem herrn Emald und feiner Frau nicht anders als erfreulich fenn konnte: fo litt boch ibr gutes Berg baben, bag gerade fie bie Beranlaffung fern mußten, fo viele Leute unabsehlich unglud: lich ju machen. Indeffen bas mar nun Ginmal fo, und fie mußten fic bamit troffen; baf es aleidwohl, wie wir fagten, eine Dobltbat fur bas gange gemeine Wefen, und ein Gluck far fo viele beffere Denfchen mar, wenn nicht nut ein ichandliches Wefpenneft ber Ungerechtigfeit gerftobret, fondern jugleich abicheuliche Bebeims niffe und die ichmargifte Art des Sochverraths an bas licht gezogen murben. Gie banften bem großmuthigen Raufmanne, ber fo unermubet und mit fo großem Aufwande fur fie arbeitete, mit der großeften Darme. -- "Co bin fcont durch den Dant des beften gurffen gebntaufend-Æ 4 fåltia

## 328 ... Emmerich.

fältig bezahlt!" fagte herr Bornwald, und bewies fich feinerfeite bem jungen Emmerich febr verbunden.

In der Chat war er diesem unendliche Berbindlichkeit schuldig; benn er hatte ihm nicht nur die Gelegenheit zu einer Reihe schner Handlungen, sondern überdem noch einen Freund, und feine Frau eine Freundinn zu verdanken. Und Bornwalds Seele war schön genug, Berbindlichkeiten dieser Art auf ihren wahren Werth zu schänen und durch verdoppelte Sorgfalt zu vergelten.

Wahrend diefe Dinge fich jutrugen, beren Erzählung wir nicht tagebüchlerisch zerficken zu muffen glaubten, war Emmerichs erftes Biertels jahr verflossen. Um erften Worgen des zwepten brachte ihm Bornwalds Laffirer seine hundert Khaler, die ihm zum dreymonatlichen Kaschengelbe bestimmet waren. Emmerich erinnerte ihn, daß er vor etlichen Wochen bereits zwanzig Khaler Worschuß empfangen habe, und wollte ihm dieselben zurückgeben: aber der Kassirer wegerte sich sie anzunehmen. "Sie muffen, sagte er, darüber mit dem Herrn seibst sprechen. Der herr

#### Dren u. funfzigstes Kapitel. 329

herr hat mir befohlen, Ihnen zwanzig Louisd'oe ju jahlen, und die fieben auch bereits ju Buche. Er ift auf bem Comptoir."

Emmerich mußte, daß fich herr Vornwald um folder Kleinigkeiten willen nicht gern auf bem Romptoir fiobren ließ. Er wartete alfo bis nach Lifche, um ihm ben Borfchuß jurud ju liefern.

3. Bornwald: Sie haben Recht, Berr Emmerich! bier ift allerdings ein Berfeben porgefallen, -- wiewohl nicht barinn, bag Gie Die volle Summe empfangen baben, fondern baß ich Ihnen nicht vorher ben Inhalt eines Briefes von Ihrem herrn Bater mittheilte. (Aachelnd :) Er befiehlt mir, vor ber gablung Ihr biffel Wirthichaft und Ihren Raffabeffand ju untersuchen. Sande ich alles ju meiner Bufriedenbeit, fo follte ich nach meinem Gutbunten verfahren. Im entgegengefesten Kalle aber . foll ich, um Gie wirthschaften ju lebren, Ibe Safchengelb auf die Salfte berabfegen. - Der eine veftaefente Ginnabme bat, fagt er, muß burchaus lernen mit berfelben auszufommen, und fich nach feiner Decte ju ftreden. fürmabr æ 5

#### 330 Emmerich.

fürwahr barinn spricht er als ein vernünstiger Mann. — Ich habe bisher keinen Geldmangelben Ihnen bemerkt, — denn, ich hoffe, Sie würden sich auf den Fall an keinen Menschen als an mich gewandt haben; also dünkte michs gut, Ihnen ohne Untersuchung Ihr volles Geld auszuzahlen. — Indessen, um doch Red und Antwort geben zu können, wie fand es bis gestirn Abend mit Ihrer Kasse?"

wmmerich: Recht gut. Ich hatte von ben swanzig Chalern funfe guruckgelegt, um für ben Mothfall etwas ju haben; und die find noch da. Die übrigen funfzehn, nu, von benen ift frevlich nicht viel übrig geblieben.

3. Bornwald: Alfo boch Etwas! Das beist ich gut haushalten. -- Behalten Sie Ihre hundert Chaler! ich will mich wegen jener zwanzig schon mit dem herrn Amtmaun berrechnen.

Emmerich proteffirte zwar damider, aber es hatte dem ungeachtet ben herrn Bornwalbs . Gutdunten fein Bewenden.

#### Dren u. funfzigstes Kapitel. 331

Da er fich nunmehr mieber reich fab, unb aus feinem bischen Erfahrung menigftens fo viel gelernet batte, daß man ohne Gelb oftermals febr verlegen fenn tonne, auch wenn fur Dabrung und Rleider anderweitig jur Onige geforgt ift : fo bachte er febr ernftlich nach, wie er fein Bleines Rapital am flugften eintheilen tonne -Mis er nach 25 \*\* fam, fannte er ben Werth bes Gelbes gang und gar nicht; er batte feinen Begriff davon mie fcmer es ju verdienen fen, und wie veft es biejenigen balten bie es baben. Seine Saiche mar ibm gefüllt worden er mußte nicht, mie? Rein Dunber wenn er es weggab ohne ju miffen, mie? Jegt, nun er fab, von wie Wenigem mancher murdige Mann mit einer gablreichen Kamilie leben muß, und mit wie vieten Dubfeligfeiten er diefes Wenige ermirbt, iest beurtheilte er erft, welch eine betrachtliche Summe für einen einzelnen Jungling, beffen Unterhalt außerdem beforat ift, vierhundert Chater jahrlich ausmachen. In jedem andern Saufe als in bem Bornwaldschen, mo es naturlich mar, bag er ben den großen Gefchafften oft von gewonnenen oder eingebusten Saufenden als von Rleinigkeiten reben boren mußte, murbe er bas noch

noch beffer beurtheilen gelernt baben; bennoch fab er an' herrn Bornwald, bag biefer reiche - Mann, ber fich auf ben meifen Gebrauch bes Belbes fo aut verftand, feinen einzigen Grofchen unnügermeife ausgab, und mo Sparfamfeit Eugend ift, auch auf Rleinigfeiten aufmertfam mar. Er nabm fiche veft und ernftlich vor, biefem manne nachzuahmen, fo fehr bas Berbaltnis ber fo meit von einander abftebenden Rrafte es erlaubte. Smar flebte er ju bem Ende nicht, wie herr Timotheus Rubl itrfamen Gedachtniffes '), einen Bettel mit feinen Entidluffen über feinen Schreibtifc, um - fic bes Bettels und feiner Entschlufe nach etlichen Sagen ju fcamen: mobl aber ließ er, bem es Ernft mit feinem Borfane mar, feinem Bergen benfelben immer gegenwartig fent. Seine Rinangen maren nun in integrum reflituiret; es ichien ibm Unrecht eine jabrliche Summe blog ju verthun, Die fo fart mar als bas febenbe Gebalt feines Rettors; baber machte er feine Gintheilung folgendermaßen: Da fo viele Menfchen alle Bedurfniffe bes Lebens für fids

\*) Beffete Die Gefchichte ber Berirrungen bes menfchlichen Bergens, von Timotheus Rust. 1785.

#### Dren u. funfzigstes Kapitel. 333

١

fc und die Ihrigen mit zwenbundert Ebalern jabrlich befreiten muffen, und manche nicht fo viel baben, fo glaubte er, diefe Summe muffe au feinen Debenausgaben ausreichen; bas maren gebn Louisd'or aufs Bierteliabr. Bon der fibrigen Salfte wollte er jedesmal funf mrudlegen als einen Ebren : und Mothpfennig, und ju Dors fallen bie fich nicht vorausseben laffen; und bie lesten funf follten nach Bornwaldfcher, ober eigentlich Wildmannscher Manier ju guten Der-Ben angemendet merden. Er, der feine Gplbe in einen unfruchtbaren Boben fallen ließ bie aus dem Dunde feines Reftors gieng, erinnerte fich febr gut, bag biefer gefagt batte : mit armfelis gen bunbert Thalern jabrlich, tonne ein guter und ebler Mann ungemein viel Gutes fiften. Diefen Gas wollte er praftifc unterfuchen, ba er ibn theorerich mabr, ober wenigftens unwi-Derfprechlich fand.

Obgleich er dren Monate in B. . gelebt batte, fo war er doch noch viel ju fremd bafelbft, um hinlanglich mit der halfbedurftigen, oder vielmehr mit der hulfe verdienenden Llaffe von Menschen befannt ju fenn. Und da er fich porgenommen

genommen batte, fein Gelb burchaus nicht miffentlich an Unwurdige ju verfchleudern, fo mar er in einiger Berlegenheit, wie er es an ben rechten Mann bringen follte. Er mußte nunmehr, daß ber eble Urme fich ju verbergen pflegt, und baf man ibn auffuchen muß. Guden wollte er auch gern; aber mo? - und mie follte: er, ber noch ju fremb mar, finden? Alle feine Befannte, die er fic durch herrn Bornmalb und den Reftor erworben batte, maren theils pornehm, theils reich, ober boch angefes bene Leute, benen er großtentbeils, fo mobl ibres Ranges als ihrer Denfart megen, nicht viel mebr Renntnig in biefem gache als fich felbet augntrauen geneigt mar. - Der Bufall, ber ibm, pon bem erften Sage Sanfti Medatdi ben er erlebt batte an, bis auf ben bamaligen Sag, meldes der irte Geptember mar, fo viel Befal--liafeiten ermiefen batte, - ober, wie mir unendlich lieber alauben, obgleich man uns besmes gen als einen unphilosophischen Ropf verschrenet, - vielmehr die ewige Gurfebung Gottes, die ibn abermals jum Wertzeug auserfab eine ungtuct. liche Ramilie ju retten, tam ibm auch bier ju Sulfe.

Dir haben icon im vier und imangigften Rapitel Diefes geringfügigen Mertleins gelaat. baf Emmerich gemeiniglich febr frub aufzufteben pfleate. Er liebte bie reine Morgenfuft, und athmete fie gern im Frepen, ehe fle burch ben Rauch der Reuermauern verderbet wird. Go oft er bes Morgens einen Spaziergang machte, fand er in einem engen Gagden burd welches er mehrentheils gieng, einen Soufter icon ben ber Arbeit, menn alles um ibn ber nach fatifcher Mrt noch in tiefer Rube lag. Oftmals fang bee Mann ein Morgenlied ben feiner Arbeit, meldes amar eine Art des Gottesdienftes ift, die unferm Emmerich nicht febr gefiel, benn er biett, wie billia, bafur, eine von benden murde vermahr= lofet, entweder Die Andacht oder die Arbeit; inbeffen mußte er, daß man in den niedern Stans ben mehr auf bas. Berg als auf ben Berftanb feben muffe, und bag es wenigftens beffer fen, ben feinen Geschäfften ju fingen, als mit feiner Rrau ju janten. Er borte alfo bem Manne, beffen Stimme febr rein mar, gern gu, und blieb jumeilen beswegen an der Ecfe bes Gaf. dens fteben. - Hebrigens, ba feinem immer regen Beobachtungsgeifte nicht leicht etwas enti fcblupfte.

fcblupfte, bemerkte er febr balb, ba bie genfter febr niedrig maren und bas gante Stubchen über: feben ließen, bag ber Dann bes Morgens faft immer alte Soube ausbefferte, bergegen meiter auf den Sag bin, wenn es anfieng lebhaft in ben Strafen ju werben, gemeiniglich nene Arbeit verfertigte. Dies nahm er mabr, wie man in feinen Jahren gebntaufend Dinge mabrnimmt, ohne weiter barüber nachzudenfen. Auch beobs achtete er, bag biefer Schumacher am Sage nicht. wie in ben Arabftunden, geiftliche Lieber fang, fondern vielfaltig einer Droffel, die er febr ju lieben fcbien, Melodicen mit bem Munde por , pfiff, um fie abqueichten.

Mm Abend des inten Septembers, welches ber Sag Lamberti ift, wie er von bem Reftor nach Saufe gieng, überfiel ibn ein Blatregen. Er eilte mit verboppelten Schritten, um bas fleine Debengafchen, bem er bereits febr nabe. mar, ju erreichen, weil er fich erinnerte, baf bes Schufters Ebur ein Bordach batte. - biefes fluchtete er, um ben beftigften Regen porübergeben ju laffen. Es mar nach eilf Ubr. In ber pornehmen Welt ift bas noch frub; ber Rei-

#### Dren u. funfzigstes Kapitel. 337

che keht dann erft van der üppigen Bafel auf: aber Emmerich wußte wohl, daß diese Stunde for den handwerker sehr spat ift; um so viel mehr nahm es ihn Wunder, daß er den Schus Ber noch arbeiten, und die Bran noch spinnen borte. Nachdem er einige Angenblicke dort ver, weilet hatte, vernahm er ganz deutlich daß die Mann sagte: "Thu mir den einzigen Gefallen, Greth: Lieschen, und bor auf zu weinen! Gott weiß, Du brichst mir das herz!"

"Meins if foon tangft gebrochen!" fagte bie Rrau.

Emmerich tonnte fich nicht erwehren, so wenig er von Ratur neugierig war, biefer beginnenden Unterredung bas Ohr zu leihen. —— Eine lange Pause. —

"Aber, nm Gottes witen, Fran, fag mir nur, kannft Du mit all Deinen Sheanen einen armen rothen Sechfer herbenweinen? — Bebenk daß On ein Kind an ber Bruft haft! Der liebe Gott fagt: Bete und arbeite! aber nicht: Weine und arbeite! Mutter! Du versandigft Did schwer an bem lieben Gott und an Deinem Linde!"

"Ja abet, lieber Lambert, ich babe Dich an Deinem Mamenstage immer poch binden fonnen. wars nicht mit mehr, fo wars boch mit einer Brezel und einem Rruge Gutbier! - und beute nicht einmal fatt trodnes Brobt im Saufe! Goll mie bas nicht burch Leib und Leben gebn?"

"Bis tein Darr, Greth : Lieschen! Geb ich boch Deinen auten Dillen! Gott nimmt ja mit bem auten Dillen fatlieb."

"hor Lambert, wenns nicht juft Dein Damenstag mare! - Ind bent, wenn uns nu ber barte Mann aus dem Sauschen jagt!"

"Ib, nicht doch, Mutter, er wird ja nicht! Der Mann ift noch wohl gut genug, wenn nur bie Frau - - Ib nu benn, und wenn ere nu thut, baft Du mein lebstage all jemanden auf ber Strafe ferben feben? - Es wird fich im. mer noch ein Plaschen finben. Gott verläßt Lam: bert nicht, und wenn mir auch die Raben Brobt bringen follten."

"Ja, Bater, bas fagft Du mobi. Menn bas Schandahl man nicht ackerat uf Deinem Mamenstag gemacht mare! Aberft juft uf meinen einziaen

## Dren u. funfzigstes Kapitel. 339

einzigen froben Sag im gangen Jahre. Deis Ramenstag und unfer hochzeitstag."

"Narrchen, was ift benn das nu mehr? — Namenstag bin, Namenstag ber! Jeder Lag iff wie Gott ibn giebt. Der liebe Gott bat fie alle gemacht. Wir werden schon durch die Welt kommen, wenn wir auch aus dem Sause gejagt werden. Alle Menfchen kommen doch durch die Welt."

#### "Frenlich mobl, aberf wie?"

"Ib nu, wie ste können. Las Du nur Dein Weinen. — Hor, ich will Dir was sagen. Geh Du morgen noch mal zu ihr, und sag: Marbamm, sag Du, bedenk Sie, daß ein Gott im Himmel ift = = Nee, das mußt On nicht sagen. Die Reichen nehmen es quaat, wenn man ste an unsern herrgott bedenken hilft. Sie wols len gern das Vornehmste in der Welt seyn. Nimm Du alle Deine Kinder mit, und sag: Mardamm, seh Sie 'nmal diese Unnundigen bier an! Zu dem Einen ift Sie ja Kompeersch. Kann Sie das übers herz bringen? — Oder wie Du nu sagen willst. Du wirk schon wissen ibas Du

tigte mile. We ist for Standillie militer ficht ar home geneit mit die der mei kendert de hier meter, mit mit mei mei genert. so hier ihrer hans diele, mit der Helbert illeste inn fan, mit gied de das nate i de diele mit die geneite diele.

"H, Seebert, is Sift nifet. In finde ift al 's o'r papervort."

Me to Light state, in think's and mice. Men to Light state, is bisen ber Indiane der doubles dass Tu mar übe farendielt."

"Ja bie! — Go was jeugt nich und den Michten ba vroben! Das far fo lange 3mil, magen til. Das weiß den Tenfel denne."

"Bing, Geeth : Liesden! 34 hab Die bat ichen fo manches mat fagen gethan! Ber molle wohl immer ben Leufel fachen."

"hab ich bas, Bater? hab ich ben Semfell gefücht? — Gott, bas fabet einem fo berand. — Aberft fag mir nur, wo nehmen wir morgen Brobt bet?"

## Dren u. funfzigstes Kapitel. 341

"hor, Rran, wenn ich arbeite fo viel ich Bumpabel bin, fo lag ich bar den lieben Gott für forgen. Die Schube merben in binte Racht fertig."

"Ja, wenn mir nu aberft bie Bente nicht aleich Gelb geben ?"

"Ib nu, fo bringen mits bie Raben. Lame bert mar mein Lebstage ein ehrlicher Retl, und ein ehrlicher Rerl verbungert nicht."

"Immer eber als ein Schelm! - Aberff. wenn ich nu auch bas Gelb friege, Du weißt, wir find all far bren paar Schube Das leber fculbig. Dir merben feins mehr ju Borg friegen."

"Im Gottes willen, Rrau, bor auf! Das bilft all bas Ranfeniren ? Du qualft mir nur bas Berg aus bem Leibe. Rommt Beit, fommt Rath! Der Luft ju arbeiten bat. fann fich immer auf Gott verlaffen." -

In diefem Cone gieng bas Gefprach noch eine Beile fort, und Emmerich borte genug, um überhaupt gewiß ju fenn bag bie Leute in großer Doth maren. Er bewunderte ben Mann,

**30** 3

dem die Betradnis seiner Frau mehr am Herzen zu tiegen schien, als seine eigne Trubsal. Da es unmöglich war anzunehmen, daß diese armen Leutchen in der gegenwärtigen Stunde einen and dern Zeugen ihrer Unterredung, als Gott, vermuthen konnten: so zweiselte er im geringsten nicht an der Redlickeit ihrer Gesinnungen, und freuete sich, daß der Sturzregen ihm Gelegen, beit verschafft hatte, den Zustand dieses Hand, werkers, dessen Fleiß er tugtäglich bemerkt hatte, in Ersadrung zu bringen. Er deschos auf, der Stelle, sich dieser Leutchen anzunehmen, und fürchtete nur, das Maas ihrer Widerwärtigkeit mögte seine Kräfte übersteigen.

Da indeffen der Regen nachgelaffen batte, fo verließ er feinen Poften.

#### Bier und funfzigstes Rapitel.

Bie es weiter gieng.

Die füße Soffuling ein paar achtungswürdige Menfchen erquicken ju fonnen, lief unfern jungen Freund wenig ichlafen. Dit bem erften Blid ber Morgenrothe man er auf den Beinen, und marf fich in die Rleiber. Er gieng gerabes Deges ju bem Schubmacher, bem es genug anaufeben mar, bag er die Dacht durcharbeitet, fo wie ber Rrau, baf fie biefelbe durchweinet batte. Der Rummer fand benden auf der Stirn.

"Sen Er fo aut, lieber Meifter, und foneibe Er mir ein paar gewichfte Spornriemen."

Der arme Schlucker mar in ber größten Berleaenbeit. Gern wollte er die paar Grofchen verdienen, aber auch fo viel Leber batte er nicht. Wenn ein paar Schube ober Stiefel ben ibm beftellet murben, fo borate er bas erfoderliche Leber von einem bemittelten Sandwertsgenoffen, 9)4

der ihm anf diese Art forthalf; und wenn er seine Arbeit bezahlt erhielt, so berichtigte er seinerseits diese kleine Schuld. Auf die Art zog jener den besten Bortheil, und er mußte oft schlecht Leder nehmen, und froh seyn es zu bez kommen. Jezt war er aber dem Manne bereits für drep Paar schuldig, und es hatte das letzer mal schon saure Gesichter gesent.

"Lieber herr, batts wohl nicht eine Stunde oder mas Zeit? Ich habe bier ein Studes Arbeit das fracks fertig fenn muß. —"

"Gern, erwiederte Emmerich. 3ch werde foon einmal wieder vortommen. — Was koften fle? 3ch will 3hm gleich bas Gelb geben, bamit Er mich nicht vergift. Auf den Nachmitztag brauche ich fle."

Der Mann foderte eine Kleinigkeit, und Emmitich legte ihm einen harten Gulden hin. — "Ja, wer Ihnen wieder herausgeben konntel fagte der Schuffer. — hor, Greth-Lieschen, lauf boch einmal auf die Nachbarschaft, und las das kleinmachen."

## Vier u. funfzigstes Kapitel. 345

"Es ift der Bube nicht werth, fprach unfer freund. Behalt Ere vorerft nur gang. 3ch affe wohl einmal mehr ben ihm arbeiten. 3ch nogte ohnehin ein paar gute Stiefel haben; und us dem was Er da unter Sanden hat, sebe ich, jaß Er fauber arbeitet."

"Ih nu, lieber herr, man tann wohl was machen wenn man bie Buthat hat."

"Daran hoff ich wirds ibm nicht fehlen?"

"Die es fallt, junger herr! — Was hilft bas Dickethun! Die Zeiten find schwer, die Lebensmittel find theuer, und die Arbeit wird schlecht bezahlt. — 'S ift 'n Unglack, herr, ben so 'ner Zeit, wenn einer ein kundiges handwert bat."

#### "Das beift bas ?"

"Ih nu, so 'n handwerk wie meins, ober wie 'Buchbindern, wo jedermann auswendig weiß was die Waare gilt, wo alles seinen veften Preis hat wie ein Staupbesen. Sehn Sie, liesber herr, wenn 's Korn theuer ist, backt der Becker 's Brodt leichter; ich aber kann dem

9 5 Settn

# 346 Emmerich.

Beren die Stiefel nicht fleiner machen, theuter bezahlen wollen Gie auch nicht. Schneiber wirft einen Lappen mehr in bie Solle: ich aber fann mich felbft nicht befteblen, und barf auch nicht aufschlagen. Laffen Sie fich an Ihrem Satteljeuge mas ausbeffern, fo fann bet Sattler fo viel fobern bag er baben befteben Tann. Der Riemen den er Ihnen ichneidet, und Die Arbeit die er baran tout, bat feinen veffgefenten Dreis. Laffen Sie aber ein paar Stiefel befohlen, fo miffen Gie mas bas toftet, und Sie geben Sommer und Minter, ben mobifei ler Beit oder ben theurer, einmal nicht mehr als bas andre mal; ob 3ch baben leben tann ober nicht, bas ift Ihre Sorge nicht. Und leider Gottes find Die Dreife nach den mobifeilen oder boch mittlern Zeiten eingerichtet. Mile Weit fann fubftinuiren, wenns auch 'n bifchen theuet oder mas ift, nur ben fundigen Sandmerksmann beißen die Sunde. Er muß alles mas er braucht theurer berablen, und friegt nichts theurer beaabit.".

"Das ift eine febr vernünftige Anmerkung, mein liebet Reifter! — fur die ich ibm wurlich Dant weiß."

### Bier u. funfzigstes Kapitel. 347

"Ib nu, Berr, bas Bernunftige in fo mas weift unfer einem bie Roth mobl. - Ich mag auch gern bruber fenn, wenn ich fo manchmat mit jungen Leuten wie ber herr ift, Funverfiren thue, daß fie recht lernen mo Bartbel Doft hohlt. hiflts nichts, ib nu, fo fcab'ts auch nichts. 'S ift immer gut wenn eine lernt wie 's in der Welt bergebt, und mas mancher Stand für Moth bat."

"Roth? - 3d bacte, lieber Deiffer, fo ein fleifiger Mann als Erbatte mobl feine Noth?"

"Sollte mohl feine baben, wenn alle Dinge ibr Recht batten. - Jeder Menich bat fein Theil. "

- Emmerich wollte ibm gern naber tuden. obne mit der Thur, wie man fagt, ins Saus ju fallen. Er brebete und mendete fo lange an ibm, bis et endlich ein etwas beutlicheres Be-Candnig feiner unvermogenden Umftande, in Die er durch ichlechte Zeiten, und burch ein page bartbergige Staubiger verfest mar, berauslocte; und, ohne ben Mann por ben Ropf ju Roffen, fragen fonnte, wie viel er mobl notbourftig baDen muffe, fein Schickfal erträglicher ju machen? — "Ift Ihm geholfen, Beifer, wenn Er jum Exempel fur wo Athle. Leder friegte, bie Er nicht eber ju bezahlen braucht, bis Er fie verarbeitet bat?"

"Rein, fagte ber Mann; das hilft mir nicht, benn ich bin meinem Sauswirth gebn Bhaler fculbig, die ich nicht bezahlen kann; und beute, bat er gefagt, will er uns aus dem Saufe werfen. Ich bin sonft auch wohl noch ein paar Ehaler schuldig; die batten aber nichts zu fagen."

"Alfo, wenn der Sauswirth bezählt mare?"

"Ib nu, da fabe man benn mohl gu. — Aber mas hilfts daß man davon fprechen thut = = 2's macht einem bas herz nur fcmer; und mit schwerem herzen macht fichs keine leichten Schube. —"

"Diesmal foll's belfen, lieber Mann! hier bat Er fun Shaler für Seinen hauswirth. Geb Er ihm die vorerst auf Abschlag, so martet er mit ben andern wohl noch ein wenig. Und hier find noch jehn Thaler, damit gehe Er ju bem hern Rr " auf dem Lohlwege, sag Er,

## Vier u. funfzigstes Kapitel. 349

h batte ibn bingeschickt; er mogte ihm gut Leir geben, und billige Preise machen. Wenn r ibm bas in meinem Namen sagt, so lagts bm herr Kr. für seinen Sintaufspreis. Sieht r, bann kann Er ben Seiner Arbeit etwas rebienen."

Emmerich war vollig entichloffen, bem Manne ie andern funf Chaler Miethzins zu feiner Zeit benfalls zu geben, und hatte es gleich ton tonen: er hatte aber die Regel bereits febr wohl efast, daß es felten gut fen, jemanden auf immal aller Sorge zu entnehmen; überdem wollte er die Leute gern erft naber tennen lernen.

Der ehrliche Schuffer ließ vor freudigem intfegen feine Able aus ber Sand fallen; und fe Frau? — wer ihre Freude beschreiben wollte, er mußte ein wenig mehr Salent haben als er herausgebet ber braunen Papiere.

Emmerich fühlte fich glücklich wie ein Gott; benn er hatte zween gute Menschen glücklich genacht. Er entrif fich ihrem Danke, und eilte ort. Sein herz war so leicht und so frohl ein Blut floß so faust durch die Abern! seine Seele

Beele mar fo beiter! - - Unftreitig mar er in biefem Augenblice unendlich gluchfeliger als felbe Die Leute die feine großmutbige Sand bem Etenb entriffen batte. - Mitten im Genuß feiner Greube fiel es ibm ein, daß er vergeffen babe, bem Schuffer, indem er ibn an herrn Rr \*\*, ben Auffeher uber bas Bornwalbiche Armenmefen, abreffirte, feinen Damen ju fagen. Eben fo menia batten die auten Leutchen in dem Caumel ibrer Wonne baran gedacht, ibn barum ju be: fragen - Defto beffer! bachte er, und gieng ftebendes Buges ju Diefem Manne, ben er noch im Bette fand, um ihm feinen Alienten gu em pfeblen. Daß er von feinem naberen Untheil an Diefer Sache fill fdwieg, gebort ju den vielen Dingen die fich von felbft verfteben,

Nach etwa vierzehn Lagen ließ Emmerich fich einmal wieder ben dem Schufter feben, beffen Strafe er feitbem geftiffentlich vermieden batte. — "Die ftebts um meine gewichften Spornleder, Deifter?"

"Ih du lieber Gott, herre! Millfommen von herzen! Ich war bange baß Gie une allbeil vergeffen hatten! — Greth : Lieschen! Frau! wifch

## Vier u. funfzigstes Kapitel. 351

٨

wisch geschwind ben Stuhl bubich ab, bas bet berr figen geben kaun! — Da, wie gehts benn? Die Spobrenriemen find all langft flar, ich mußman nach bem Jufe bie Löcher hineinschneiben. Las ber herr mich mal meffen!"

"Ja, wie gehte Ihm benn, Deiffer? Sat' Er fich ben berr Rr \*\* Leber gefauft?"

"Ih herre, gefauft und auch all meif verarbeitet. Die andre Woche muß ich all wieder was kaufen. Lambert legt weiß Gott feine hanbe nicht beb fich nieder."

"Sat Er benn bas Gelb baju?"

"Meiftens thu ichs benfammen haben. Die Leute bezahlen nicht immer flugs, und der tage liche Groschen nimmt auch was weg. Aber gez gen den Montag hab ichs wohl kumplet. — Dier will ich dem herrn auch zwen Thaler auf meine Schuld abtragen. Nehmen Sies nicht für ungut, daß es nicht mehr ift. 'S ift alles was ich erübrigen konnte."

"Nicht doch, Meifter! — Leg Er die zwen Schaler ju den Zehnen, und tauf Er fich auf den Don-

## 354. Adia Emmerich al di 😘 🗄

Montag für zwolf Thaler Leber. Ich febe, daß, Er ein ordentlicher Mann ift., Menn Er hent ober Morgen einmal die ganze Summe erhbrigt haben wird, dann kann Er mit mie von Bezah, lung reden. So lange hat das Beit. Ich habe die Absicht, Ihm zu belfen, und nicht Ihn zu drücken."

"Nee, mein Seel! fo mas lebt nicht mehr!

— herr, weiß es der liebe barmberzige Gott, Sie find allzugut! — hatt ich mein Lebtesbage man ein einziges gebenedeptes mal fo 'nen Freund' gefunden, so hatte Meister Lambert Schug nicht altsicken durfen um den hals offen zu halten. — herr, ber liebe Gott wirds Ihnen vergelten!"

"Es ift schon vergolten genug, wenn ich sehe daß mein Benftand Ihm fruchtet. Sen' Er redlich und fleißig, wie bisber, und — Aber was sagte Sein Wirth? War er vor ber hand mit der halfte gufrieden?"

"3h nu, Er mohl. Sie hat frenlich erft Speranzien gemacht, — herr, die Frau taugt ben Teufel nicht! — aber endlich und julent schiefte fie fich boch, daß fie bis Weihnachten marsten mill."

## Vier u. funfzigstes Kapitel. 353

"Das foll fie nicht, Deifter! Dier hat Er bas. Gelb, fende Ere ihr noch heute bin. Es ift immer beffer fur Ihn, bag Er mit mir ab lein in Rechnung ficht."

"hert, fo mabr Gott lebt, Gie find allan gut! - Bergeb' mirs ber himmet, baf ich mandmal gebacht babe, ber arme Lambert mare bet einzige gute Rerl auf Gottes Erdhoben! -Aberf ich mußte wohl fo benten, wenn ich bis ters fo lange nichts ins Maul ju fecten batte. daß die Spinnen mirs in Rub und Friebe bab, ten aufpinnen tonnen! - Aberf - Dit Derlaub! Gie mogen mirs nu quaat nehmen obet nicht: Zunftebn und fanf macht amangia; und tine Steige Chalet ift ein Saufen Gelb. - Gie find noch ein junger here. Wenn: Gie nur -- herr, Ihre Salfe thut mir große Diente, aber weiß es Gott, ich will boch lieber mein Lebstage altflicen, fo web mirs gethan bat, als bat Gie für Ibren guten Willen - Berben Sie ja nicht bofe! Lambert ift ein ebelicher Rerlt - 3d menne man, es thate Gundenbrobt fenn, was ich mit Ihrem Gelbe verdiente, wenn Sie wobl Intummovahiche barvon haben thaten? -- "

Ammerich. IV. Theil.

"Sang nicht. Gang und gar nicht, Deifter! Es ift ja mein frever Bille; Er hat mich ja um nichts angesprochen? — Ich kann bas Gelb schon einige Zeit entbehren vhne mich zu fatbidmobiren. — Im Rothfall ficht noch mehr zu Seinen Dienften."

"Net, herr, so menn' ichs nicht. Ich will man fagen, ob Sie von Papa ober Mama auch wohl Approschen druber triegen können, daß Sie so 'n hansen Gelb in die Schanze schlagen ?"

Emmerich freuete fich aber bes Mannes Mecht schaffenheit: "Gen Er besfalls ohne Gorgent Mein Bater giebt mir reichtich, und schmattet niemals wenn ich einem fleif igen Mannt unter die Arme greife. Er fieht bas wielmehr gern, und giebt mir juft bestoegen viel."

"Na, herr! wenn bas ift, horen Sie, so nehm ich Ihr Geld ohne Sarmonien au., deng ich weiß daß ich 'n ehrlicher Kerl bin, ders Ihnen zu heller und Pfennig wieder geben wird. — Aberft Ein Wort noch: ich kann flerben so gut als der Beste. Wollen Sie denn auch meine Greth Liese nicht bracken, wenn sie wohl nicht

## Vier u. funfligftes Ravitel. 355

Pumpabel fenn follte, bem Berrn gerecht merben?"

"Lieber Mann, wie tann Er Sch, Die Frage einfallen laffen ? Denn Er firbt, la bin ich bee gebit, und werde berum nicht unteblaffen, menn ich noch bier bin, mich Seiner grau und Rinber annunebmen. "

. . . .. " Mee, du allmachtiger Gotte vee! so all ich uf ber Welt geworden bin, ift mir jo mas nicht gepaffirt! herr, furwahr, Gie geboren in Diefer Welt nicht in Saufe! - Ra, Serr, Gie foffen aber auch feben, wehn ich ben Sag lebe. bas Cambert' Schut fich gu bedanten weißt:-Sberft, nicht eine ine Undre gut reben, Sinb Sie gufrieben wenn ich Ihnen alle Woche einen Ebaler abbejable ? "

merden."

"Schwet wetsen bin, Rower wetten best Det Bert thun inte kinen Gefalleng: wenn Gie: ath nath und mech bezeitlen taffen." Wet feine Southen berabit, ber befiet feine Biter. Bertmem ich man Quistlichale, und bas noch boto-27:

## 358 .... Cmmerich ....

nicht, wie biefer, mit einem Bering und einer Schuffel Lartoffeln bebetfen; anbre bielten amar gut genug Saus, aber bie Memfigfrit fehlte; anbern gebrach es ben allem guten Billen, an Sopf ju guten Anfchlagen-; und mieben ben ant bern überwog bas Unglack, bas ginige Denichen bartnactig verfolgen que mollen fcbeint. Unterfinung, Gleif, Wirthlichfeit, und Anfolage bie jumeilen unfehlbar fcbienen. Aber bas fcbroctte ibn nicht ab, Bcb felbft in feinen Ausgaben fo febr einmichranten, als es bet Wohlfand nur irgends verfattete, um befo mehr jum Dienfte Rothleidender erabrigen ga Bonnen. "Cich bin nicht Gott!" bachte er, und that bas Seinige fo gut ers verfand, und fo warm es ibm fein Berg voll Gefühl und voll Menfchlichkeit vorfdrieb. Und fonnte er gleich nicht jeglichen beffen er fich annahm, ju einer folder lage verbelfen mie er es wunfchte, fo glucte es ibm boch mit manchem, - menige ftene mit bem Bierten ober gar mit bem Deite ten; jeben gladlichen Erfolg betrachtete er als Entichadigung für die fruchtiofen Berfuche, beuen ber himmel bas Bebeiben verfagte.

## Vier u. funfzigstes Kapitel. 359

Ben aller feiner Borficht aber, die er fich int Regel machte, lief er boch jumeifen an, und mard ein Spiel ichlauer Buben, bie fichs nicht verbrießen ließen eine Beitlang ben Schalf einmarts, und die glatte Geite heraus ju teb. ren, um ibn ju rupfen, und eines Bergens gu mifbrauchen bas von Mitleid, Gute und Grof. muth aufammengefest, offen und bieber, und meder jum Distrauen noch jum Argmabn De fcaffen mar. Er glaubte oftmals beute aufne funden zu baben, und fie batten fich ibm ut ben Weg gelegt; benn fo febr er benen, melden er Bepftand leiftete, bie ftrengfte Berfcwie genbeit empfahl: fo bielten boch einige berfels ben aus Freude und Gefühl bes Dantes nicht jo gang reinen Dund. Das brachte aufangs Die Folge bervor, bas er überlaufen murbe: und nachher, ba man fab, baß er nicht geneiat mar fur die, fo fich an ibn brangten, etwas Betrachtliches ju thun ohne porber genaue Er-Eundigung einzuziehen, batte es, wie mir fage ten, bie Wirfung, daß bie und ba ein Schlaus topf bie Rarten fluger ju mifchen fucte.

# 366 Emmerich.

#### The same with the same of the

### Funf und funfzigstes Lapitel.

Ein fleiner Rommentar über ben Schluß bes vorher: gebenben Lavitels. — Ein Botterbusen. — Eine Ohnmacht, — und Lau de Luce.

Meifer gambertus Schupe batte Rachbarn und Betannte, und biefe batten Mugen und Reugier. Man bemertte, bag biefer Coub. macher, beffen verfallene Gludeumftande fein Bebeimniß maren fo febr er fle ju verbergen fuchte, auf Ginmal empor tam, gange Erachten Leder faufte, Gefellen anfente, Bebrburiche am nabm, feine Schulden bezahlte, und feine Sie ber neu gefleibet batte. Dan gerbrach fich ben Ropf besmegen; bie Altemeibergucht bebauptete. er habe einen Schap gefunden; Die Bosbeit muthmafte, er babe einen Ginbruch gewagt, und andre Leute muthmaßten er muffe ein Berno gewonnen baben. Doch andre aber, bie es mußten bag Deifter Lambert jum Schape fuchen nicht mußig genug war, jum Diebftabl ju viel Reblichkeit befag, und jum Bottofvielet

### Runf u. funfzigstes Kapitel. 361

pu viel folichten Wenfchemverffand batte. und unter biefen Andern befonders feine Saus. wirthinn, glaubten, bas Bing muffe anders aufammenbangen, und legten fich aufs Rorfchen. Die lentgenannte Donna lief ibn eigentlich besmegen ju fich rufen, unter bem Barmanbe fich Soube anmeffen an laffen, mar gleißend und freundlich wie ein Obrmarmchen, freuete fich bağ es ibm nu beffer glucten molte, u. f. w. und ließ gelegenttich eine Rrage mit unter laufen, auf die, weil fe von weitem fam, Weiftet Rambert fich nicht einließ, Wie fie aber naber beraus tactte, fo biente er ibr, ber Deugier Aberbrufig, mit folgender geroben Untwort: "Ib nu ja benn, Marbamm, ber lithe Gott bat mir geholfen. Ein bubfcher braver junger Mann, ben ich weiß Gott nicht barum'acheten babe, bat von frenen Studen gethan, warum ich Gie oft gebeten babe, und mas Gie von Bott und rechtemegen batten thun follen, ba meine Frau fo lange ben Ihnen gebient bat, und ich fo manches liebe Jahr fur Marbamm gearbeitet babe. Er bat mir Gelb :porgefcof: fen, bas ich mir Leber faufen fonnte, bas bat er. Und wenn ich nur Leber babe. fo bats Beine

## 362 . Emmerich:

Feine Roth mit: Deifter Lambert Schin! Dee ibn einmal tennt. ber taft: ben feinem anbern arbeiten, benn Beifter Lambett verftebt feine Dinge, Aberft; (mas ich von Ihnen mein Lebetage nicht murbe angenommen baben,) als ich dem jungen Dienne fein Gelb wieber bezahlen wollte, bat er mire eine mit dem andern rein wit Gewalt gefdunfen, pbichonft meine Rrau und ich aus Leibestraften bargegen profituire Das bat er gethan, und bat feque ibn Gett vor! Er bat mich nicht gebruckt und nicht gebenvice, und bat mich nicht aus dem Saufe jagen wollen abs andre Leute. Buntrari, Die Sauer, bie ich an Gie bezahlen that, bat et mir auch noch gefdunten. Das bat. Er gethan. Er, Dardamm, ber mir milbfremd mat, mit bem ich mein Lebstage fein, Bort gefprochen Batte. fur ben ich mein Lebstage nicht gegebeis tet batte, und for ben meine Rrau nicht Sobre lang burch bick und banne getrabt bat. --Mde . Mordamm!" 4

Er gieng, und bief bie Bau fe roth um den Dopf wie ein Kampfhahn. Sie schalt ihren Eheberen in berfelben Stunde wohl bremmal einen

## Funf u. funfzigstes Kapitel. 363

einen Sfet, und brachte übrigens aus chriftlicher Liebe unter Die Lente: Der junge reiche Brembe in Barnwalds Saufe - und Brau Gobig - Bif tein Mirakel, wenn Deifter Lambert Brobt habe.

Die Souferfrau war in der Khat ein feines Gesichten; mithin batte sie nur ein wenig
vornehmer senn durfen, so wurde die Werlaumbung dald Cours gewonnen haben. Weil aber
nur von einer kleinen Frau die Rede war, die benige kannten, so geist dermalen das Geschwäte nicht weit um sich, und trocknete nur um desto deschwinder ein, da es nur von einer Ersinderkinn aus dem Mittelstande der Bürgerschaft derrührte, von ihr adwärts sieg, und justallis gerweise sich nicht die zu den Koiletten bind aufschwang.

Indessen wurde es dach hierdurch gewissen Leut ten tund, das Emmench frengebig war, und Mittel batte frengebig seyn zu können. Andre Kleine Geschichten von feines Wohlthätigkeit kamen bingu. Man sab ibn für einen Gimpel au, der fic rupfen liefte wie man wolltes und was nicht Luß zu arbeiten hatte, übertief ibn. Emmerichs

merichs Blan mar aber, von Grund aus zu bel fen. Wo er ju diefem 3mede entweber in bem Che rafter und ber Lebensart bes Supplifanten feine Dabricbeinlichkeit, ober in bem Daofe feinet Rrafte feine Doglichfeit fand, ba ließ er fic nicht leicht, auf etwas ein. Ueberall außerte et gegen Supplitanten bie ibm gang fremb waren, nicht viel Butrauen; er gab ihnen, aber es waren nur Almofen. Bornmalde Benfpiel fcbien ibm viel zu nachahmungemurbig, als baß et fich von demfelben entfernen follte; und hert Bornmald balf nur dem Berdienfte. - Dies bemog, wie wir im vorigen Rapitel fagten, ei pige Leute von Salenten, auf eine anbre Mrt Jago ju machen. Wir fonnten biefes unter ans bern mit Ginem febr meremurdigen Benfpiele belegen: aber es ift von gefahrlicher Art: es mogte Nachahmer finden! Daben ift es fo aufe ferft finnel, bag bie Dachabmung feine Schmus rigfeit baben tann. Wir balten es alfo får Bflicht an fcweigen, um nicht wider unfern Diffen ju lebren. Es ift fcon fctimm genug, bag bies auch ben ber beften Abficht nicht immer

gu vermeiden fieht! Aber webe dem Schriftftet. fer, ber vorfänlich bem linte abweichenben

Genie

## Funf u. funfzigstes Kapitel. 365

Genie das fich unter feinen Lefern etwa finden durfte, die Bahn öffnet und gleichfam vorzeichenet! Ohnehin lernt fich ohne alles Zuthun des Berfassers aus jeglichem Buche, vom Pentasteuchus an, den man für das ätteste hält, dis auf den vierten Band dieser unserer Papiere der in diesem Augenbicke, eth halb gedohren ift, Boles genug für den, der Boles zu lernen Luft bat.

. Emmerich war in feiner Art ju leben, febr for eine gewiffe Einformigteit. Gin Rleib, Berathe, ein Pferd, ein Spatiergang, Menfch, woran er fich einmal gewöhnt batte. mard ibm burch biefe Gewohnheit gemiffermaßen lieb. Dit allen geblern, Dangeln, und Bebrechen, bie ein folcher Gegenftand etwan haben mogte, mart er ibm lieb. Bor vielen andern Dingen galt biefes von feinen Spaziergangen. Es giebt Leute, Die ibre Bedanten nicht beffer Cammeln tonnen, als wenn Be am Tenfer fieben. melches, beplaufig gefagt, unfer eigner Rafus iff andre, wie der berühmte Britte Ja Fob Brinoley, bem England die bewundernemarbigen Ranale ju banten bat, legen fich ju bem Ende

- 4

Enbe ine Bette; wieber andre baben einen am bern Dethobum, - man weiß : 3. mie und me ber berühmte Romponift Erlemann feine Deifferftucte gefest babe, - wie benn jealichem Denfchen fein Rapplein bebagt: aber Tobann Tatob Rouffeau, ber Philosoph bee Menfchbeit, und Emmerich, ber Rrennb ber Denfcheit, giengen in tiefer Abficht fpagieren. Ibre Geele fcien ju folummern wenn ber Rorper nicht in Bewegung mar. Aus diefer Urface gieng Emmerich timmer" gern biefelbigen Wege, wo er mit febem Baume, mit jebmes bem Shael, mit jeatider Mireficht befannt mar. und er mogte lefen ober nachbenten, burch tei nen Gegenfiand to leicht gerftrettet werden tonnte. meil er fie alle answendig wußte. Gemeiniafic gieng ober ritt er burch bie Borfindt in weicher herr Emal por biefem ichmachtete; mandte fic bonn pon ber Landfrage, if eine febr einfame Begend, mo er munberfelten auf ein Menfchengeficht ifies, und hieng bier feinen Gebanten nach, ober arbeitete in feinem Copfe bie Uebungen in ber Beredfamtelt unb im Giot, nber anbre Aufgaben aus, bie ibm fem Reftor, pher fein eigner Genins un Die Dand gegeben batte.

## Runf u. funfligftes Rapitel. 367

. In biefer einfamen Begend nun fight eine Meine, mebe als balb verfallne Bauerbutte am Abbang eines romantifden, abgelegnen Sugels, Die zu beffen guß fich ber Saum eines Canneny malbes erftrectte. Weil Emmerich bafetbit. 6 oft er biefen Dea gefommen mar, nie eine menfdliche Figur, noch irgend ein Sausthier gefeben batte, nicht einmal einen Dund, bet boch in ber-armften Bauernwohnung nicht"leicht zu fehlen pfleat :- fo bielt er biefes Reff far nus bewohnt, - wie ce benn in ber Ebat faft und bewebnbar mar.

Un einem iconen Morgen, wie ber Dary fe jumeilen ju fcbenfen pflegt, mandelte er aus bem Borbolee ben Sugel binauf, immer nach der 'Stadt juract. Gein Blut mar feicht wie bei Mether, und feine Geele fo beiter wie der Morgen. Es mar ber Geburtetag feines lieben Reftors; er batte die Berfugung getroffen, ibn ben feinem Ermachen burch ein febr artiges Angebinde ju überrafchen, und eilte nun bin, fich mit ibm ju frenen. Es mar noch nicht fechs Ubr.

Mis er noch ween Schritte von ber Ebut des verfallnen Sauschens entfernt war, Rutite nis

ein Mabden heraus, schon wie ber junge Kag; das schwarzeste haar floß in großen Locken um ben Schwanenhals und den blendenden Busen, den, sicher wie er in dieser Eindde vor jedem Anblick-schien, Leine Hulle bedeckte. Ihre Küße waren bloß, jund ihr Anzug, obgleich von Seide, war sehr abgenunt, und zeugte von Dürftigkeit und Mantel. Das Mädchen rang die Hände, viel matcher Stimme die unserm Freunde durch als Menten drang: "Gott! von darmberziger Gett. wie. wird es mir ergehen!" schwebte über den Pfad der sich vor dem Hause ber schlängette, hindber, und sank, wie krastlos, unter einem Baume zur Sede.

Wer ift ber Menfc, den diefer Borfall, fo unerwartet wie er tam, nicht frappiet batte?

Emmierichs fortschreitender guß trat jurid. Der junge Dann ftand einen Augenblick in einer Art von Befürzung. Er vermuthete tein lebenbiges Wesen in dieser Gegend, und ploglich aberraschte ihn der Anblick leidender Menschheit!

-- Gott! und weich ein Anblick! -- Er suchte fich zu sammeln, und naberte sich dem jungen Frauenzimmets.

## Funf u. funfzigstes Kapitel. 369

Sie lag mit dem Gesichte auf den gefalteten Sanden. Sie schluchte laut. — Emmerich ftand ein paar Sekunden neben ihr, wuste nicht wie er sie anreden sollte, und wurde Zeit genug gehalt haben, den schönken Bau des Körpers, und eine vollkommne Wade, wie sie im Micdersinken entblost war, zu bewundern, wenn der Gedanke: leidende Menscheit! in seiner schonen Geele für irgend Etwas Raum gelassen hatte.

Er hoffte, fie follte ihre Stellung andern, aber fie anderte fie nicht.

"Liebes Dadden!" redete er fie an. -

Das Frauengimmer fuhr erschrocken jufammen.

"Liebes Madmen! Sie fceinen nicht glucklich

Das Madden rafte fic auf, bedecte das Geficht mit den Sanden, und wollte in die Sutte flieben. Er vertrat ihr ben Weg, nahm fanft eine ihrer Sande: Rind, laufen Sie nicht! Ich bin ein Menfc! . . . . "

"Schlimm genug, wenn Du das bift!" rief fe im Cone ber Bergweiflung, und fuchte ibre band ju befreven.

Emmerich. IV. Theil.

## Emmerich.

370

Emmerich fas ein paar entsückende ichmarte Augen, deren Beuer durch die hervorftomenden Spranen nur defto mehr belebt fcien — wie glübende Steintoblen vom Waffer, wurde der Berfasser der Gronlandischen Processe auf seiner unablässigen Bilderjagd sagen. — Die Nase, die Stirn, das Kinn, der Mund, den der Liebesgott aus einer jungen Apfelblüthe geschaffen ju haben schien, alles war dieser Augen würdig. Es war ein sübes Geschöpf.

"Liebes junges Frauenzimmer, ich din teiner von benen Denfchen, vor welchen Sie ju flieben brauchen. Mein Berg ift mitteidig und fanft. — Kann ich Ihnen beifen?"

"Geh!" rief fle, rif fich mit mehr Starte los als er ihr jugetrauet hatte, und floh in bie hutte; aber auf ber Stelle verließen fle ploglich bie Rrafte: fle fant in Ohnmacht.

Emmerich, der unschlussig war, da fie fich mit foldem Ungeftum von ibm losmachte, ob et ibr folgen sollte oder nicht, sab fie niederfturgen: nun flog er ohne Bedenten zu ibr, wollte ibe aufbelfen, und fand fie ohne Kenntnis und Bewußten.

## Fünf u. funfziestes Kapitel. 371

wuftfenn. Der gall mar ibm nen, unb machte ion verlegen. Er batte, ich weiß nicht ob Eau de Luce ober Lau de la reine ben fich; er beforenate fie, er tith ibr bie Schlafen bamit, obne Acht barauf ju baben wie lieblich bie feinen blauen Abern burch bie jarte baut fpielten: aber weder fein Reiben noch fein Befprengen rief Leben in Diefes blaffe Untlis. Er rief um Bulfe: niemand antwortete. 2mar batte er wobl eber gebort, bag man in folden gallen bie Sonurbruft bifnen muß; aber biet mar nichts at Bifnen; bas Dabden mit ibrem Domobenwuchfe mar nicht gefchnaret; und mare fie es gemefenfo ftebt immer gu bezweifeln, ob Emmerich ben Buth gehabt baben murbe, ein paar Schultbander au gerreifen.

Die Ehar ju einem duftern toche, bas eine Stube vorftellen follte, ftand ein wenig offen. Denschen vermuthete Emmerich bort freblichmicht, weil ihm auf fein Rufen niemand geant,
wortet hatte, aber boch etwa einen Stuhl ober Bant. Er faste das fterbende Dadbchen in seine ftarten Arme, trug fie dabinein ohne ju bemerten, daß seine Wange auf ihrem Steterbusen

## 372 ... Emmerich.

enbete. - Wenn ers aber auch bemertt batter fo mar ibm gewiß in Diefer angflichen Dinute ber iconfte Bufen nichts mehr und nichts menis ger, als mas ibm die Bruft feiner Mutter fenn Ponnte. - Aber welch ein Anblick, als er in bas bde Deft trat! - Sier mar fo menia Gerathe, als er pormals in Emalds Sole fand, aber meit mehr . Dammerung. 3men fleine Renffer, Die, wenn fe auch minber bick mit Schmus und Staub übergogen gemefen waren, bennoch menig Licht berein gelaffen baben murben, maren uberbem noch von außen mit Ingrun übermachfen. Die Mande maren fo fcmar; wie eine geuermauer, und burch die locher berfelben fiel gerade fo piel Lag in bas Simmer, -- wenn fo mas ein Simmer beißen fann, - als nothig mar, in einem Dinfel einen Menichen fichtbar ju machen, ber lang und fart auf einigen banden voll Strobes und darren Laubes ausgestreckt lag, und übet ben der Engel des Todes feine furchtbare Sand icon empor ju beben ichien. Gin großer Stein pber Rlon, mas es mar, ließ fich nicht gleich unterscheiben, machte bas gange Mobiliar biefer Dorderbole aus; und an ber Wand bieng etmas, bas wie Rleidungeftucke ausfab.

## Funf u. funfzigstes Rapitel. 373

Der junge Mann entfente fich ein wenig ben biefem Anblick, und ben bem mobrigen Dufte ber ibm entgegen folug. Dies mar auf alle Ralle nicht ber Ort, wo er far bie ferbenbe Schone & bofung boffen burfte. Er tebrte mies ber um, und trug fie in die frepe Luft, unter . eben den Baum mo er fie querft angeredet batte, feste fie bafelbe nieber, und lebnte fle mit bem Rucken gegen ben Stamm beffelben, Er fprengte ibr von neuem Spiritus ins Ges fict und auf die Bruft, und fam, wie nichts anschlug, auf den Gebanten ibr etwas in ben Drund ju gießen. Das balf. Das Dabchen fcbien Budungen im Geficht ju friegen, bobite tief Obem, und folug matt und langfam ibre großen iconen Augen auf, indes bie Sand, bie auf ibrem Schoofe lag, Praftlos auf bie Erbe alitt.

Emmerich kniete neben ihr. Sein linker Arm war um fie geschlungen, um fie aufrecht ju erbalten. In der rechten Sand bielt er das glasch, den. Ihm fiel eine Zentnerlaß vom Derzen als das Madden das schwarze Auge öffnete; und ba er dieses dem eingeflößten Spiritus juschrieb, glaubte er, es konne vielleicht gut seyn, wenn

er die Operation wiederhohle? — Er der das Glas auf ihre Lippen: "Laffen Sie mi fprach fie mit kerbender Stimme, und we das Gesicht weg. "Um Gottes Willen, I Sie nich!"

Emmerich redete ihr fanft urd tiebreid und beschwur fie, noch ein paar Eropsen in Mund zu nehmen. "Es hat Sie wiede Leben gerufen, fagte er: es wird Ihr Karten!"

Mit einer Storrigkeit, die fich nicht a als für eine Art von Wahnfinn oder für der terften Benfchenhaß erklaren ließ, fließ fle Hand gurud, und schien zu gittern, wen dieselbe berührte.

"Liebes, gutes Madden, nehmen Sie : Sorgfalt an! Suchen Sie fich vollig ju e len! — Der Dann bort in ber hatte f ichleuniger hulfe ju bedürfen : " :"

"Sind Sie in bem Saufe gemefen! Maria! wir find verlopren!" -

Sie wollte auffichen, fant aber wie erf in Emmeriche Urm jurud. Emmerich b

## Fünf u. funfzigstes Kapitel. 375

fe fanft an feine Bruft: "Berlohren? Rein, meine Gute, bas find Sie nicht! Durch mich gewiß nicht! Ich will Sie vielmehr retten, wenn ich fann. Sie jammern mich! — Dein Berg blutet far jeden tinglactlichen! — Eröffnen Sie fich mir; Sie scheinen viel auszustehen, — sehr ungläcklich zu fenn! — "

Das Madchen fab ibn farr, und wie es ibn buntte, mit geminbertem Widerwillen an.

"3ch will nicht wissen, subv er fort, wet Sie find, und wie Sie in diesen einsamen Winstel kommen; ich wunsche nur zu erfahren, ob ich Ihnen nuhlich senn Fann? — Es ift kein kaltes, unfruchtbares Dikaleid, was ich Ihnen anbiete,"

"Mitleid!" fagte das junge Frauenzimmer. "Mitleid!" wiederhohlte fie, und lachelte bitster. — "Ich habe gemeint und auf meinen Ruicen gefegen, und habe kein Mitleid gefunden!"

"Wer tonnte es Ihnen verfagen ! Gie

"Met? fiel fe ibm ins Wort: Ane Wett hat mirs verfagt. Obere, Freunde, Priefter, Ma 4. alle, alle, alle Belt! - Und Gie, bem ich fremb bin, - Gie follten e : "

"3d bin Ihnen nicht fremb, Liebe! Richts was Denfc beift, ift mir fremd! Faffen Gie Bertrauen ju mir, liebe Ungluckliche! Bielleicht vermag ich mehr als Sie glauben. - Kommen Sie, versuchen Sie aufzufteben."

Er bob fie auf. Sie icien febr fdmach. Et unterftuste fe. Ibr Blid mar farr jur Erde gerichtet. 36r Bufen bob fich unrubig; ibre Geele fcbien in einem beftigen Rampfe ju fcmeben. Endlich beftete fie bas Auge auf ibn, ale wollte fie in feinem Bergen lefen, und nach einis gen Gefunden, mabrend melchen Zweifel und Unichluffigfeit in jeglichem ihrer Buge lesbat maren, fagte fle mit fockendem Odem und bebenber Stimme: "Ich mage es, Ihnen ju trauen! - Die offne Redlichfeit auf Ihrem Ge fichte - - 3mar Sie find jung, und ich babe Grand, getechten Grund / Die Denfchen ju flie ben, ju verfluchen! - Gott, wenn Gie fabig maren mich zu verratben! - - "

## Funf u. funfzigstes Kapitel. 377

"Fürchten Sie nichts, liebes Madchen! in Berg ift nicht jum Berrath geschaffen. it Ungludliche ift mir beilig und ehrmurdig. b will Sie mit ber Menschheit wieder ausjuen! Ich will Ihr Schut, Ihr Retter fepn, Tebr ich tann!"

"heiliger Gott! die Sprace habe ich ichon i gehort, und fie bat mich betrogen! — wer ich habs gesagt, ich will Ihnen trauen! — 1-3hren Augen, in Ihrer Stimme liegt Et. as, bas mich überredet. — Sie waren bas isseslichke Ungehener, wenn Ihr Geficht ge! —"

Sie lehnte fich auf feine Schulter, er folig n Urm um fie, und fo fcwantte fie bem aufe ju. — Aber: Ne quid nimis! Diefes apitel ift lang genug, um bem Befer etwas ube ju gonnen, und felber ein wenig aus: ruben. renden Macht ber Zeit, oder vielleicht, weil es boch über ber Erde mar, ben Steinwürfen der hirtenjungen nachgegeben; es war also nur die Deffnung da, und große Spinneweben fatt ber Tenfterscheiben. Auch gab es überdem hier noch die große Bequennichkeit, daß ein altes Brett, von etlichen Ziegelsteinen unterschit, eine Art von Bank machte. Dier ließ das Madchen mit dem Grazienauge und dem Busen einer hebe sich nieder. Mein herr, ich wage es nicht, Ihnen biesen Sit anzubieten; — indessen es ist auf der weiten Welt alles, was ich Ihnen andieten kann."

Ein paar große Thranen liefen über ihre blaffen Wangen, und verlobren fich in den Bufen. Sie, wandte das Gesicht ab, und trocknete die Augen mit der hohlen hand, und diese kleine weiße hand schien jum fussen ges daut. Emmerich dachte nicht daran das ju bemerken; er sah nur die Abramen, des Waddens; er fühlte nur ihren Lummer. Er seste sich ju ihr, redete ihr liebreich ju, und dat sie, ihren Schmerz zu mäßigen und ihm an die hand zu geben, auf welche Art er ihn lindern könne?

#### Sechs u. funfzigstes Kapitel. 381

"Ach! antwortete fie: ich furchte, Gie metben nichts fur uns thun tonnen! - - Dein herr, Gie baben bas Ansehen eines ebelmuthis gen Wefens; Ibre Reben, noch mehr Ibr Betragen vertundigen ben Mann von Chre. 3ch mill Ihnen unfer Schickfal ergabten: aber erft legen Gie: Ibre. Sand in meine, und fcworen Sie mir ben Gott und ber beiligen Jungfrau, uns auf feinerlen Beife; weber fdriftlich noch mandlich an wen es auch fen, m verrathen."

"Ich fombre amar niemals, erwiederte Emmeric. Bis iest ift mein bloges Wort noch. iebem binreichend gemesen. Doch, um Gie ju berubigen, ichmere iche Ihnen ben Gott und meiner Ebre! Sier baben Gie meine Sand."

Das junge Frauenzimmer ergablte ibm barauf eine ichrockliche Geschichte, bie oft genug pon ibren beißen Ebranen unterbrochen murbe, und von ber mir, angatt ein bices Buch barque au machen, uns beanfigen ben Gaft und Rem mita autheilen: "Ibr Baterland glaubte fie nicht nennen ju muffen. Ibr Bater babe dafeibft ale Oberftwachmeifter ben ber Sarbe in Bus ge-Dient.

# 384 Emmerich

babe ber Graf bffentlich und geradezu um ibre Sand geworben, und ben ibrem Dater um fie anaebalten. Der Oberftwachmeifter - babe ibm trocten geantwortet: die Sand feiner Bochter bange von ibrem Bergen ab; Bater batten in Deraleichen Angelegenbeiten nichts weiter als eine verneinende Stimme; und er fen fomobl von bet Denfart wie von ber Ergiebung feiner Lochter, in fofetn bendes von feiner erften Bemalinn bertubre, veft verfichert, bag er, ans welchem Stande fie and ibren fanftigen Gemat mablen mogte, nie Urfache baben merbe ibrer Dabl und ihren Dunfchen gumiber gu fenn. Der Graf babe barauf um Erlanbnif gebeten, ibr aufwarten ju burfen; ihr Bater babe aber geantwortet: fie fen nicht ju Saufe; morgen murbe fle fic ben Beluch bes herrn Oberft lieutenants jur Gnade rechnen. - Gleich nach ber Entfernung des Grafen fen aber ibr Batet au ibr getommen, und habe ibr von bem Ani bringen beffelben wortliche Dadricht gegeben, mit bem Bebeuten, fle tonne und folle ibm entfernte hoffnung machen, augleich aber gewiß fenn, baß er ju biefer abicheulichen Derbinbung (bies fen fein eigentlicher Mus: brud

### Sechs u. funfzigstes Kapitel. 385

bruck gewefen,) nie feine Einwilligung geben murbe, und follte er Dienft, Leben und Chre verlieren! — Sie habe fich gefürchtet, in dies fchrockliche Geheimniß zu bringen."

"Am folgenden Morgen fen fie Reuginn eines febr barten Auftritts gewejen. 3br Bater fen, wie er bereits im Begriff geftanden fic ju Pferde ju fegen, um ju Kommandirung ber Dachpatade nach dem Schlofplage ju reiten, fe wife nicht auf welche Beranlaffung, por ber Shur wieder umgefehrt, und mit funteinden Mugen in ibr Simmer getommen: Juliane, babe er mit donnernber Stimme gerufen, alle Welt verrath mich! Ich will, bag Du in biefem Mugenblice Deiner Stiefmutter alle Schluffel ab. foderft, und ibr in meinem Damen gebietest nicht über bie Schwelle ibres Bimmers ju geben. - Bon beute an regiere Du mein Saus! --Sie babe fich an feine Bruft geworfen, in ber Abacht ibn ju befanftigen, bamit er biefen far fe fo peinlichen Befehl wiberrufen, ober menigftens milbern moge: er aber babe fic aus ibren Armen losgeriffen : Gebord , Julden! Jest iffs nicht Beit ju quangeln; ich muß auf Die Barabe. Emmerich, JV. Theil. Bb Gebord.

Geborch, oder — In dem Augenblicke fentipee Stiefmutter bereingefturt, fep hingefunten vor ihrem Gemal, habe feine Thie umarmt: — er aber habe wutend fie mit dem Jufe von fich geftofen, woben fein Sporn ibr den Arm aufgeriffen, — fen über fie weggeschritten, habe fich aufs Pferd geschwungen, und seinen Dienft verstichtet."

"Nach der Wachparade hade er feine Ordom nang nach Saufe gefandt, um fbr fagen gu laffen, er habe wegen eines bringenden Geschäffts auf acht Tage tirlaub genommen; fle folle fich feiner Ordre erinnern."

"Sie habe mit ihret Stiefmutter geklaget und geweinet, ohne fich ju unterfiehen weder Erläuterungen von ihr zu erbitten, noch ben gemeinen Befehl des Oberftwachmeisters, der gewohnt war auf gut militarisch den unbedingtesten gehorfam zu fodern, aus den Augen zu laffen, dem selbst die Mutter nicht zu widerstreden wagte. Dieser und der folgende Rag sen ruhig hingegangen; aber in der zwoten Racht sen sie ben Andruch des Morgens durch ein Getose und ein dumpses Geschrey aufgeschröckt, welches ihr

# Sechs u. funfzigstes Kapitel. 387

nus dem Schlassimmer ihrer Mutter zu kommen febien. Sie sey aus dem Bette gesprungen und balb im hemde hinunter gelaufen; ihr Bater, ben sie abmesend geglaubt, sep ihr begegnet, und dabe ihr befohlen sich wieder zu Bette zu tegen. Sein nicht wie gewöhnlich ausgebrachter Aon, und eine gewisse Zuswiedenheit auf seinem Beschate habe sie getäuscht; sie sey wieder auf ihr Bimmer gegangen, habe sich aber nicht wieder legen mögen; und eine Wiertelkunde darauf har des sieren Bater sein bestes Pferd hestrigener und, von seinem Kammerdiener und noch einem Bedienten begleitet, wegreiten sehen.

"Einige Augenblide habe fle noch gewartets? und fich unterbeffen vollenda angekleidet, durauften fen fic binunter zu ihrer Stiefnutter gegangen. um fich über diese Borfalle Licht zu verschaffen. Sie habe die Chur berfelben, wider Gewohnen: heit verschossen gefunden, und auf wiederhobiede i Antwort erhalten. Alles im Haufe, die Stallbedienten ausgenommen, fep noch in tiefer Aube gewesen. Sie habe bie Rammerlungser ihrer Autter wecken wollen, aber das Bett feer gefanden, und ohne Spap.

bat iemand in bemfelben gelegen. Laufend Bermathungen waren in ihrer Geele aufgefliegen; unichtaffig mas fe thun ober nicht thun folle, fen ihr endlich eingefallen, baf unter ben empfangenen Schluffeln ber hauptschluffel mit befindlich fenn muffe. Gie babe fein Bedenten getragen, Gebrauch von bemfelben ju machen, aber - ibr Entfenen tonne fe nicht ausbrachen, und biefes Tages bes Greuels und Abichenes merbe fle fic nie obne Graufen erinnern! wie fie in das Solafgemad ibrer Stiefmutter getreten fen, babe fie bas Benfer offen, und ibre Rutter mit verschiednen Stichen burchbobrt in' ibrem Blute fdwimmend gefunden. Muf bem Eifde babe ein Officierbegen, ein Stock und ein but, und auf einem Stuble eine Ggebeuniform gelegen, von welchen Gachen mit einanber fe, ungeachtet ihres Entfenens, bald mabrgenommen babe, bas fie nicht in ibres Baters Garberebbe geborten. "

"In der erften Befturjung habe fie ihre Lente geweckt, und ju dem vertrauteften Freunde ihres Baters, feinem Staabshauptmanne, gefandt. Unplachlicherweife fep biefer auf der Bacho ge-

## Sechs u. funfzigstes Kapitel. 389

wefen. — Mengftlich, und jedes Schrittes ungeswiß habe fie auf die Rucktunft ihres Baters, oder wenigkens auf Botschaft von demselben geshofft: aber naturlicherweise vergebens. Endlichtabe fie es gewagt, ihres Baters Zimmer zu öffnen. Sein Schreibtisch fiand offen. Ein Zetstel auf demselben war an fie gerichtet, und entsbielt diese Worte;

"Salb bin ich geracht. 3ch eile, ber Ge"rechtigkeit bas zwepte Opfer zu bringen. —
"Sochter! Julchen! vielleicht fiehft Du mich nie
"lebenbig wieder! Der Gebanke zerreift mein
"Herz, aber — Spre und Rache rufen mich!
"und was ift Leben ohne Spre? Gott fegne
"Dich!"

"Als fie bies ungladweisfagende Papier noch in der hand gehalten, fey schon die Nachricht gekommen, der Graf habe fich mit dem Major geschlagen, und einen Schuß in die Schulter und ben andern gerade vor die Stirn erhalten. Der Major sey geflächtet, werde aber bereits verfolgt, und könne schwerlich entkommen, weil der Zweykampf fast in dem Augendlicke ruchtbar geworden sey, in dem der Obristieutenant vom

# 390 Eninerich.

Beebe fant. — Richt: und noch an demfelden Eage fev ihr Batee gefangen eingedracht. — Wielleicht hatte fich ber Kürft erweichen laffen. Ihr tron ber fcarfen Duellebitte zu begnadigen: Inder die mächtige Familie ihrer Stiefmutter, und die noch mächtigere des Grafen foderten fein Blut zu hartnäckig. Vergebens fen fie den Angehenern zu Fuse gefallen: kein Mitteid! kein Erdarmen! ihr Water wurde verurtheilt arquez huftt zu werden, und Juliane war von allen Meuschen verfioßen und verlassen."

"In diefen schröcklichen Stunden hatten die Beinde ihres Saufes die Grausamkeit so weit getrieben, daß dem Obersmachmeister sogar die Erlaubnis verfagt worden sen, von seiner Bochster Abschied zu nehmen. Umsonft babe fie von ihrer Seite alles versucht, alles erschöpft, was Bitten, Khranen und die tieffte Demuthigung einer Bochter, eines Frauenzimmers von Stande vermögent — Alls ihre Verzweistung num auft bochke gestiegen gewesen, babe sich ein alter ketdwebel in ihr Saus geschlichen: "Frantein, "ich bin Ihrem Bater den größten Dank schule." big: er hat wich ben Ehre und keben erbal"ten,

## Sechs u. funfzigstes Kapitel. 391

"ten. Margen wird er erschoffen. Können Gie "mir Geld schaffen, so will ich auf Gefahr meis "nes Lupfes ihn ju retten suchen."

"In ber freudigen Beffurgung babe fe bie Rnie des Greifes umarmt, - babe ibm alles bingeben mollen! Der Alte babe nicht mehr genommen als bunbert Dutaten, etwa die Salfte ibrer Baarfchaft, und babe ibr gefagt, fein Cobn, ber Korporal, fep beute auf der Dache, if f. m. Wenn fie in einer Gegend bie er ibr bezeichnete, pracis um Mitternacht mit einem Dagen am Rufe . Des Glacis fenn - tonne, fo wolle er es unternehmen, ibren Dater mit Sulfe eines Brettes aber ben gefrornen Stadtgraben ju bringen, und in ibre Arme ju liefern. Dann moge fie weiter forgen. - Gie habe im Laumel ber Freude den Greis taufendmal umarmt, feine Sande gefüßt, babe ibn Bater und Schuggott genannt, und ibm ibre mit Brillianten befente Ubr aufdringen mollen : "Araulein, babe "er gerufen, all bergleichen Dinge tonnten mich "frub oder fpat verratben -- 3ch febe, bag "Sie Ihrer Ginne nicht machtig find : ich muß "wohl, mit Ihrem Wohlnehmest für Em. Gna-

"ben benten! - Dachen Gie Anfalt, baf ein "treuer Bebienter, obne, ober meldes noch "beffer mare, in frember Liveren, auf den nach= "ften Stationen Doftpferbe in Bereitschaft balt, "Borgen Sie Beld jusammen, wo Sie mas "friegen tonnen; ber herr Obriftwachmeifter "wird es brauchen, und Sie felbft, wenn Sie "boch fo hartnadig barauf beffeben, ibn beglei. "ten ju wollen ! - und por allen Dingen, ma-"figen Gie biefe ausschweifenbe Breude! fe "fonnte Em. Graden perratben! - Und gubem "baben Sie mebr ju fürchten als ju boffen; "denn es fleben Taufend gegen Gins ju metten, "bag unfer Anschlag miglingt. -- Denten Gie "nur allein bie Schmurigfeit, über ben aufge: "eifeten Stadtgraben ju fommen! -- " Er babe ibr ferner geratben, von einigen Leuten offente lich Abschied ju nehmen, gegen Abend auf bas nachke Dorf ju fabren, und jur bestimmten Beit juruck ju febren, etwas Gold und Jumelen in ibre Rleiber au naben, die Pferbe gut fattern ju laffen, fich mit einer Blendlaterne ju verfeben, Diffolen mitzunehmen Die ibrem Bater viele leicht nothig fenn mogten, und mas fein talteres Blut ibm fouft noch eingab. -- Alles mare

#### Sechs u. funfzigstes Kapitel. 393

nach Wunfche gegluckt, und unter sabitofen Gefabren, bie fie betaillitte, maren fie uber bie Grenze gefommen. Ihre Sbficht fen gemefen, nach Bolen, ober menn fie bort feine Giderbeit fanden, nach Rufland au Michten. Aber untermegs babe ibr treulofer Bediente fie beftoblen; und fen ben Dacht mit akem mas er fortbringen Counte, bavon gegangen : fogar ben Dels Des Majors babe er mitdenommen, und feine Livres bafur guruckaelaffen. Diefe batte ibr Bater ans tieben muffen, obgleich fle ibm viel gu furt gee mefen fen, und fo maren fie gemungen gemefen, in dem unfreundlichften Wetter. und von Stech briefen verfolgt, ju Buft, unter taufend Bes fcwerben und Beforgniffen (benn man babe eine große Summe auf ibres Baters Lopf gegefest, ) fortsumanbern. Hameit pon biet habe ibr Bater einen Officier feines Regiments, einen naben Better des entleibten Obriklieutenants, in burgerlicher Rleibung entdeckt. Dies babe ibre Anaft aufs bochfte metrieben. Gie batten fic mitten in ber Racht fortgemacht; ber erfte Unblick in einem febr naben Dorfe fen mieber eben berfelbige Officier gemefen, der feine amenbunbert Schritte von ibnen vom Pferbe geftiegen **25** b 5 fev.

## 394 Cmmerich.

fep. Das habe fe bewogen, in eine abgeleque Bauetnwobnung ju findten. Gie batten bem Mouer eine erdichtete Erzählung aufgebeftet, fich the flichtige Broteffanten ausgegeben, und ibn mit bem Benigen, was ihnen noch abrig geblieben, ertauft, für ibre Sicherbeit ju forgen: Der Bauer babe fie in Diefe Sutte gebracht, wo We fich feit etlichen Sagen verftectt bielten, und auch bie beit noch, außer ibn, feinen Borubergebenben mabrgenommen batten. Alle Racht fen bitber ber Bauer getommen, und babe ibnen einige Lebensmittel gebracht, bie fe ibm mit allem was fe nur entbebren founten, bezahlet batten; alles bis auf ibre Goube, ibre Strumpfe, fogar ibr Salstuch, babe fie biefem bab. fuchtigen Denfchen bingegeben, und bennoch fem er biefe lente Racht, in welcher er fie meiter au führen verfprochen babe, ichanblich ausgeblieben. Ihr Bater babe, wie gewöhnlich, Die gange Dacht feiner gewartet, mabrend fle ein wenig gefchlummert, fo viel ein foldes lager Schlums mer verftatten tonne; aber er fen nicht getome men." --

### Sieben u. funfzigstes Kapitel. 395

Sine :ribrende, mit unjabligen Abranen be gleitete Schilderung ihres gegenwärtigen entfetlichen und hoffnunglofen Zuftandes, befchlof diefe schaudervolle Geschichte.

ちとうかしなっとうしょうとうとうとう

Sieben und funfzigstes Rapitel.

Sortfegung,

Emmerich war zwar innigft, und bft bis zu Bhranen bewegt, mabrend das fone Madchen erzählte, — und das Madchen erzählte febr gut, wußte ihren Stoff zu nugen, nud die rabrenden Scenen auszumalen; — aber feine Theilnehmung gieng doch nicht weit über die rührende Erzählerinn hinaus. Ihrem Bater kam nur wenig davon zu gute. Vielmehr dachte er fichs all etwas Graufenvolles, mit einem zwiefachen Wörder unter Einem Dache zu fenn, er, dem nichts abscheulicher war, als Menschenblut vergießen! — und diesen Menschen sollte er kennen lernen! sollte er schwen! follte feine vom Blut noch rauchenden hande vor Jesseln, sein doppelt, ja

Drenfach betwürktes Leben por ber Gerechtigfeit

Aber bas Dabden bier an feiner Seite mar fcniblos, mar ebel, batte großmathig, batte als Cochter gehandelt, batte ihrem Bater ju Liebe Mues verlaffen, Alles gedulbet! fcbien noch jest nur fur ibniqu fublen, nur um feinetwegen befummert ju fem! - Gie dachte wie eine Gottinn, und fprach mie eine Grazie! - Das ber Bater gemiffermaßen nicht verbiente, bas perbiente fe-gang, Ditleid, Bulfe, Sicherheit, Cous! -- Ibr offnes aufrichtiges Geficht, ibr rabrender Son, ihre eindringende Beredfamteit, ibre Ebranen, (fest, menn ibr wollt, noch bas Mugt bingu, aus bem diefe Ebranen quollen, und den Bufen ber fle auffieng, und bie fleine runde Sand, Die fie von Beit ju Beit abtrod: nete, -- ) ibre unabfeblich elende Lage die fe mit fo farten Barben, mit fo fcmeljenden Ausbruften ju fdilbern mußte, ibre Anaft por ibrem pielleicht nabe bevorftebenben Schickfale: alles bas murtte gemaltig auf fein bert bas obnebin von bulfbegierde und Menfchenliebe glubete.

"Ardu:

# Sieben u. funfzigstes Kapitel. 397

" Rraulein, fprach er, ich babe Ibnen mit ber größten Aufmerksamfeit jugeboret. Dich jammert Ihr Schickfat - bas ift wenig gefagt: ich fuble es fo ftart, fo lebbaft, wie Gie. --Ich bin enticbloffen alles fur Gie ju thun, mas ich nach Ihren Umftanden fann; - nach ben Meinigen konnte ich viel! -- Wollten Gie fic pon Ihrem Bater trennen, und fich in die Stadt magen, fo boffte ich Ihnen eine fichere und ebrenvolle Buflucht ju verschaffen. - Entschließen Sie fic bagu! Sie mindern feine Befummerniffe. menn er das Gingige mas ibm auf ber Welt noch ubrig blieb, in ficheren banben weiß; Sie erleichtern ibm feine Rlucht, und - - 3ch icheue mich weiter ju reben, um Ihr gerrifnes Berg nicht noch tiefer ju vermunden, - aber bas Meinige ift nicht gewohnt irgend einen Gebanten ju verbeblen : Gie entzieben fich vielleicht ber gottlichen Rache, die über feinem - --Es muß beraus! - Die uber bem Saupte bes-Sobtidlagers fdmebt, ber er fich auf eine Beit entrogen bat die aber - - Fraulein, ich braude nichts mehr bingugufegen! Es ift furchterlich. bas Blut ameener Menichen auf fich gelaben ju baben! -- "

"Bott! wer fablt bas beffer als ich! Meine eineige Art von Bernbigung finde ich barinn. bal de Arafbar maren !?

"Ich will jugeben, liebes grantein, bag fe Arafbar gemefen find. Dinften fie barum ges tobtet werben? - 3ch babe mich nie übergengen tonnen, bag itgend bin Denfch ein Recht aber bas leben eines Menfchen bat; und nach meinen Beariffen murbe ibr ericonner Bater eben fo mobl gemordet fenn, nur gefenmagiger, und mit mehrerem Anscheine von Rechtmabigfeit. - Aber bier ift nicht die Beit jum Philosophis ten, -- por allen beute nicht; (er fab auf feine tibr :) es ift faft Achte, man wird mich vermiffen. - Entidliegen Gie fic, liebe Ungludlichet Erennen Gie fic auf einige Beit von Ihrem herrn Bater!"

Das icone Dabchen ichien ben biefem Botfcblag ju gittern. Gie verwarf ibn vollig, und beseugte Die unerschutterlichke Entschloffenbeit fealiches Schickfal, fo bart es fenn mogte, mit ibm ju theiten. "Ich ibn verlaffen? Ibn, bet mich auf feinem Rucken bieber getragen bat als meine Rrafte mich verließen? - Seilige Dutter

## Sieben u. funfzigstes Kapitel. 399

Mutter Gottes, mer follte ihn troffen! mer feinen Gram milbetn! mer ben Schrep feines Ges miffens wenn Schrochilder ibn umfcmeben . . . . Dein, mein herr! Rein Dater ift elend genug, sone bag ich noch mehr Deb auf fein Saupt bringe! - Sagen Sie ibm nichts von Ihrem. araufamen Borfcblage! Er murbe ibn ergreifen, er murbe ibn billigen! - Er brang icon oft besmegen in micht Er will, ich foff jurudfeb. Das batte ich ju befürchten? Wer faun mich ftrafen, daß ich meinen Bater rettete? -Das Meugerfte murbe ein Gloffer fenn, und bas mar ja obnebin von Jugend auf mein Bunfch."

Mls Emmerich fab. bag pon Diefer Seite nichts fur fie ju thun fen, führte er ibe die Unfichetheit diefes Aufenthalts m Gemuthe, und befdmut fie, nicht meht fo wie beute, fic außerhalb beffelben feben ju laffen. Wie, wenn's fatt feiner ein andret gefommen mare ?

"Ach! fiel fie ibm ins Wort: te giebt Angenbliche in benen ber Ungludliche fein Uns glud fo unbeschreiblich fublt, bat er Grebers beit, fich felbft, und die gange Datur vergift!. - 3d mar von ganzen Gefühl unfere Schich. 41111

ials

fals ergeissent ich war außer mir! Im verzweis
feinden Wahnsinn verwanschte ich alles was
Wensch beißt! — Ich fürchte, ich din Ihnen'
unwärdig begegnet! Berzeichen Sie das dem Zukande in dem ich war! — Denten Sie sich eine lange durchgeängstete Nacht; das Ausbleis
den eines Menschen auf den wir unser aanges Bertrauen sesten; die marternde Burcht von ihm verrathen zu sen, oder, wo nicht verrathen, boch wenigstens verlassen, nun wir seinem Eigene nunge nichts niehr opfern können. — Alch, mein herr, man verliert den Verstand um Weniget als das!"

"Laffen Sie das alles beyfeite, liebes Fraulein! Ich warne Sie bloß, sich nicht aus dem Hause zu wagen, und die Thur allenfalls vest zu verwahren; im hause, denk ich, wird Sie niemand suchen. — Zwar, außerst selten habe ich in dieser Gegend jemand gesehen, aber ein paarmal doch einen Idger, einen hirten voer ein paar holzdiede. — Nehmen Sie das wenige Geld, das ich ber mir habe, wenn vielleicht Ihr Baute kame, damit Sie ihn noch etliche Kage ben guter kaune erhalten konnen.-Ror-

# Sieben u. funfzigstes Kapitel. 401

Morgen fruh mit ber Morgensonne bin ich bep Ihnen, und verforge Sie mit Schuhen und andern kleinen Bedürfniffen. — Indeffen prüfen Sie Ihr Beftes! — Oder entbinden Sie mich meines Mortes, so ift fur Sie bepbe gesorgt." —

"Unmöglich kann ich bas! — Ich erinnere Sie vielmehr, daß ich bas Leben meines Baters und meine Sicherheit in Ihre Hande gebe. Ach! ben ber Art zu benten, die Sie dußern, ben der Würde Ihres herzens werden Sie das Blut eines Ungläcklichen, eines Flüchtlings, eines Berfolgten nicht auf fich laden wollen! — Erinnern Sie fich, daß ein bober Preis auf den Kopf meines armen Baters gefest ift, — boch genug, die Begierde irgend eines Menschen, der nicht so denst wie Sie, zu reizen! Die Ersscheinung des Officiers giebt obnehin zu erkenzpen, daß man uns in dieser Gegend vermuthet."

"3ch bin in ber Rothwendigfeit, Frau-

"Ich bitte Sie, mein liebster herr, rief fie mit dem Ausbruck des Schmerzes, laffen Sie. Emmerich, IV. Theil. Ec ben

#### Emmerich.

402

11

ben Litel weg! Zerriffen, barfus, in diesem Bustande ber Demuthigung klingt er mir, selbst in Ihrem menschenfreundlichen Qunbe, wie Spott! Borbin nannten Sie mich gutes Mabechen; jest da Sie mich nacher tennen, muffen Sie mir den Namen laffen, wenn Sie mich nicht Jutchen nennen wosen. — — Sie sind in der Nothwendigkeit? — "

"Sie jest verlassen ju mussen, liebes gutes Dadocen ! Worgen fruh, wenn ich ein Steinden in biefes genker werfe, (man kann nie ju vorsichtig fenn.) dann diffnen Sie mit die Shar. Ich will, da Sie es befehlen, Ihr Geheimnis dewahren. Der einzige Mensch, dem ich es nicht gang verhehlen kann, ist mein Bedienter, ein treuer, verschwiegner, unbestechlicher Bursch, der Ihnen, wenn Sie durchaus weiter wolken, und Ihr Bauer Sie im Sticht läft, von großem Nuben sepn wird, Sie durch sichter Abwege zu leiten. Er ift der Gegend umber seht kundig 2 2 3 2 2000

"Mein theuerffer herr, ich beschmore Sit : . . . "

"Bùrch

# Sieben u. funfzigstes Kapitel. 403

manifen Sie undbie, gednlein - July Den! Er foll nichts erfahren, als daß hier itnsplücliche End, beren ich mich unbehme ...
Man ift es an mir gemahnt, daß ich febr, febr felten obne Begleitung ausgebe, noch feltuer allein ausreite. Er ift ein reblicher Burfet, von dem feine rechtschaffne Geele das Geringste gur befürchten bat."

Er fand auf, leerte feine Gelbborfe, marinn Foum ein paar Tbaler febn mogten, in ibres School, ließ ibr Rabuers Satiren, Die et in ber Safche batte, um fic bie Beit immerfarren mabrend ber Daior ichlaten wurde, und mollte beben. - Doch befann er fich wieder, nabin bes Dabdens Sand: "Jaiden, fagte er, tieb-Wes beftes Brabchen, - wie gern wollte ich Diel, recht Biel für Sie tonn, wenn Sie . . . Ad bitte Gie, gutes Inthen, (er bructee ibre Rand merben Sie aben meine - wie fol fiche nennen ? - über meine Budringlichkeit nicht empfindlich! -- Bas ich Abnen fagen will, if mabrlich ber Dabe werth bal Gie es teiflich. erwegen : ich wiederbobie es Ibnen, ich Fann lebe Diel far Sie thun wenn Sie mich nach Ec 2 mediem

# 204 1 ... Emmerich.

ameinem-Appie ichalten Taffen. Ich getraue mie mit vieler Bahricheinlichkeit, Ihrem herrn Boter dem Schut unfere hofes ju verschaffen. —"

Das icone Maden funte einen Augenbild! und, mit herrn Emmerichs gutiger Standinif! wir keinen einige Leute, die diefes Stubin, dies kleine betretene Wefen als über Etwas das man gar nicht erwartet hatte, gam anders, und vielleicht richtiger, ausgelegt haben burften. Emmetich nahm es, als wenn fie fein Getrauen für eine Gaftonnade hielte.

.... "Gewiß! Aebes Inichen, ich weiß baf ich mir nicht guviel jutraue."

Das icone Mabden jog bie Sand jurud -

Diefes batte fie nicht thun follen. Es giebt Situationen, in benen ein Frauenzimmer feine Hand niche jurud sieben muß, wenn es fie vor der Situation nehmen tieß; benn es giebt kente, die fich auf das allerkleinste Frauenzims mermandver und auf feine Deutung unendlich besser versiehen, als Probs Labers auf die Witstetungsanzeichen. Wenigstens wird jegticher Semiotiter eingestehen, das das schöne Nad.

### Sieben u. funfzigftes Kapitel. 405

den -(benn ein bagliches Dabben, mofern es folche giebt, tann mehrentheils-feine bant fans conféquence meggieben, mann es ibm be-Bledt;) feine fleine meife runde Sand, wenn bas nichte fagen follte, um eine volle Dinute ju frub meggog; - oder bal eben biele Sanb denn doch, jum allermindeften ein Schungtuch batte berauslangen , eine Dadel peffichen (Bulden batte befanntlich tein Schunftuch.) ein Staubchen von bem Rleibe lefen zober font elmas Unaufschiebliches batte vornehmen muffene wenn fe ja gurudgejogen fenn: follte. !! 11-11- Daft mare, eine andre Phrafis gemefen, ..... Aben mit Einem Borte wie mit Laufenben: Die Sand mußte bermalen gar nicht meagezogen merben. Bu allem Gluce mar Emmerich nicht bet Mann, ber irgend Etwas pon einer folden Steganographie in Buchfaben und Worte an überfegen mußte.

Das schone Wadchen jog die hand jurud, bie Emmerich mischen ben feinigen bielt, und fagte: "Ich bezweiste Ihr Anfeben keineswesges; aber, indem mein Bater vor öffentlichen Berfolgungen sicher ift, werden Sie ihm auch in ber ich ber ift bort

## 404 Emmerich.

por beimlichen Rachfielungen Schut gemabren thunen ? --

Sie glaubte, warflich etwas geantwortet ju haben.

Bergeben Sie mir, Frantein! ben wird er fin: Ende der Welt nicht finden. Bon diefer Gite ift der niegends ficher, fo lange er Feinde Baben wird. — Rebereiten Sie fich nicht! Sie Puben Beit die Morgen, die ttebermorgen, meinem Erbieten nachzudenten. — Er nahm hiermit Abschied von ihr, ohne ihre Hand wier zu berühren.

Althorna (1997) - Company (1997) - Compa

## Acht u. funfzigstes Kapitel. 407

そろうちろうなうちんとうないろうちん

Acht und funfzigstes Rapitel.

... Invepter Befuch.

Mit farten Schritten eilte Emmmerich ber tabt au, und bachte feinem Abenthener nach. eine Schankenreibe bier vollftandig bem Lefer rjulegen, mare uns freplich leicht; und vielicht ermarten es biejenigen von uns, - bie es merten bag une mehr baran liegt, in biefen. Hern geringfügigen Bentragen jur Menichennbe das Innere unferer Leute ju entbullen, s ibre alltäglichen Begebenbeiten ju ergabten. ber biefesmal murben wir uns einer febr uninkharen Arbeit unterzieben; benn moralische etrachtungen über die Schickfale, und philophifde uber bie Leibenschaften der Denfden, e fein Menfc liefet, giebt es andermarts geig. Und bas mar ber Sauptftoff, mit bem er b untermegs beschäftigte. Rur zwen Punfte beinen uns etwas bemerkensmurbiger; Ginmal griff er nicht, wie die junge Dame, die am; Ende و ۱۹۰۰

Ende boch irgendmo Sicherheit und einen Auf: enthalt fuchen mußte, Ach fo ernflich bagegen ftraubte, bendes in B \*\*\* ju fuchen? - Und amentens mar es ibm ein Ratbfel, marum bies Frauenzimmer ibn, nach der rubrenden Erzab. lung ihrer Schickfale, meniger intereffire, als , porber? - Gewohnt wie er mar, fich immer von denen Gefühlen, Die ibm nicht gang in der naturlichen Ordnung febienen . beftmoglichft Redenfcaft zu geben, bachte er bieruber langenach . aber umfonft.

Es ift genug, biefes angezeigt zu baben; und Unrecht mare es, weiter ein Wort barüber ju verlieren, ba hoffentlich jeglicher Lefer im Stande ift, ibm bende Rathfel au lofen. - Goute aber ja einer fich finden, bem bie Muffofung fic nicht ftracte barbietet, (benn freplich giebt es mitunter Wiplinge in der Welt, Die ben um ermeflicher Guffifance febr unwiffend und uns erfahren find; und auch biefen tonn unfer Buch. lein unter die Lorgnette fallen:) fo geben wirs ibm als ein dorpettes Problem, ben bem et prufen mag, wie weit er in ber alltaglichften Denschenkenntnig fortgeschritten ober jurachgeblieben fep? -Måre

### Acht-u. funfzigstes Kapitel. 409

Mare unfer Freund nicht durch diefen Borfall um ein paar Stunden aufgehaten worden:
fo wurde fein erfter Weg unfehlbar zu dem
Mettor gewesen senn. Jezt, da er diesen in
seiner Rasse wußte, gieng er zu Beifter Lamsbert Schu, und fragte ihn, ob er zufälligerweise Damenschube fertig babe? — Reifter Lambertus batte verschiedne Paare fieben, die
beute abgeliefert werden sollten, machte aber
Teine Schwürigkeit unferm helben die Keinfen,
berfelben, die er auswählte zu übertassen.

Bon bier gieng er erft nach Saufe, um fich mit Gelbe ju verfeben, und baun fracts in eis nem Pramer, um einige Bucher, Sanbicube. Strumpfe, und bergleichen Gleinigfeiten mebe einzubandeln. Den Reft bes Lages verlebte er auf feine gewöhnliche Beife. Gegen Abend aber gab er feinem Friedrich Befehl, fich unter ber Sand ben einem Traiteur mit einigen trochnen Diftuglien und Gebachnem ju verforgen, fo viel fur zween Menfchen auf ein page Bage binreis den fonne, bergleichen ein paar Blafchen Wein anguichaffen, und alles bas auf feinem Rimmer m permabren. - "Ich babe es einigen une glådlichen Ec 5

gladlichen Leulen jugebacht, fagte er, bie in Befahr ju nerhungern fichen."

Friedrich schafte einen Talberbraten, Der faum angeschnitten mar, und souf dies und das; am andern Morgen ebe ber Tag granete, marb das in ein Such gefnipft, und nachdem, Smmte rich die Schuhe und ührigen Sachelchen in die Saschen gepacket batte, wanderte er mit seinem Bedienten ber Hutte zu. Nach dem verabreder ten Zeichen ward die Thur gedfiret, und der Obriswachmeißer schloft unsern jungen Freund an seine Bruff.

Emmerich bebte, als er fich in ben Armen dieses Mannes fühlte, der ihn mit Sofiichkeiten überhäufte, die er hingegen sehr kurz beantwortete. Er nahm dem Bedienten seine Fracht ab, bieß ihn auf der Sohe des Hügels Acht geben, ab er etwa jemanden in der Gegend umfer wahrnehme, und gieng in die gestige Tammer. Der Bater wiederhobite hier seine Kompliments und seinen Dank. Er war ein großer, schoner, wohlgebaueter Mann, der aber mehr den geschmeidigen Pli eines Hofmannes, als das ernste, weste, martialische Ansehen gedienten Obriffa

# Acht u. funfzigstes Kapitel. 411

machmeifters batte. - Die Datur bat fich verseichnet, wie fie ben Dann ffigirte! bachte Ems merich; ber es übrigens bem Lipreerocke, morinn er fecte, jufdrieb, bag ibm bas Mir von Burbe welches er fich gab, nicht fo recht von fatten ju geben ichien. Dicht minder tam er ibm etwas jung por, um Julianens Pater ju fenn, Die, aufolge ibret geftrigen Ergablung, menigffens im .. amangiaften Sabre fenn mußte, ba bingegen ber Major taum vierzig baben mogte. Er batte aft; Darüber gelächelt, bag ber Erbhabel bie und ba feine Bubchen jumeilen im Fallmuschen und lauf. bande beweibt, als fürchtete man ben Untergang : Det Efpece! - Heberall verminderte der Anblick . bes Majors ben mibrigen Ginbruck nicht, ben Julianens Ergablung feiner boppelten Scharfrich. teren auf ibn gemacht batte. Der Dann batte etwas Dufter : hinterliftiges in ben Augen, bas Ech benm erfen Anblick zwar mabrnebmen, aber nicht fo gleich entwickeln und naber beffimmen ; ließ. - "Fronti gulla fides! bachte ber Jungling . in feinem Bergen: Wer follte Diefem Gefichte nicht eber Reigheit und verflectte Rache, als Bentertalent und Entichloffenheit jum Zwentampf autrauen? - !! Uebrigens fprach er als ein Gob > dat von vieler Ehre, und außerte giemlich viel Reinheit und Sentiment in feiner Dentart.

"Braver junger Mann! fagte ber Obrid machmeifter, bies ift vielleicht bas erftemal fo lange ich benten tann, baß ich mich bem Bufale unendlich verpflichtet achte. Die Unverfichtigfeit meiner Sochter ift febr gludlich ausgeschlagen, wenn fe une auch vor jest blog nur bie Chre Ibrer Befanntichaft gemabrte! - Dein Julden bat mir nicht nur von ibrer Unbefonnenbeit, fonbern auch von ihrem Erfolg, und von bem grofmuthigen Erbieten, mir bier Schus ju verfchafe fen, Dadricht gegeben; fle bat mir 3br ber au fdilbern verfucht, wie ich es in Ihrer offnen Donflognomie finde. Glauben Sie mirs, ich' babe ernftlich geschmabit daß fle mich nicht medte. Gie batte als miffen muffen, bag bas Gluck einen fo madern Mann fennen ju lernen, ibren Dater mehr erquiden murbe, als bas bischen Solaf. Ich befurchte, Gie find ber erfte rechtichaffne Mann, ben ich feit meinem alten ehrlichen Gergeanten gefeben babe."

"In der That, das mare febr trautig!" fagte der offne Emmerich, dem das Kompliment

#### Acht u. funfzigstes Kapitel. 413

des Majors ein wenig boch gestimmet schien. "Mber, fubr er fort, wenn das Fraulein Ihnen meine Borschläge eröffnet hat, darf ich fragen, wie Sie diefelben nehmen?"

"Ich fable die Berbindlichkeit in ihrem gangen Umfange, die Ihre schone Seele mir auflegt, auch wenn ich fie, wenigstens vor der hand, abstehnen müßte. Es ist Ihrer würdig, mein herr, sich eines ungläcklichen Ravaliers anzunehmen, ben die Sorge für seine Stre ungläcklich gemacht hat. — Ich habe als die Pflicht eines Mannes von Stre, eines Soldaten, was beleidigten Gatten erfüllt; ich habe mit Blute abgewaschen, was abgewaschen werden mußte. Der Mensch in mir seufzt über diese gräßliche Pflicht! — Ich bin krasbar, mein hetrt aber ich bin kein Verbecher. Sie konnen sich meiner annehmen ohne zu erröthen, was das betrifft: aber is

"Bergeben Sie, wenn ich Sie auf Einen Augenblick unterbreche. Ich tenne die Borurtheile Ihres Standes, aber offenherzig: es find nicht die Meinigen. Ich bin der Mennung, daß Blut in alle Wege nur besteckt, und nichtes abwäscht; und trage tein Bedenten, Ihnen biefe

## 414 .lite Emmerich:

Bekannng fred ju gestehen. Strafbare Pflichten mein hert Obriftwachmeistet, find unmöglich Pflichten, — werigstens nie Pflichten des Mew schen, und der Mensch mus doch übet alle am dern Verbältnisse flehen? — Ich fühle, daß ich nie eine Beleibigung ertragen werde: aber ich weiß, daß ich nie den Mann tödten werde, der dich deleibigt. Züchtigen, ja! — Wollen Sie mich beleibigt. Züchtigen, jo verschaft die mich mit leglicher Erinnerung, die fich auf diesen Umpland Ifter Geschichte bezieht.

Major! Gemis, ich ehre biefen freymuthisen Stolg! — Ich munichte: seit, ju rechtet Beit Ihre Denkart gehabt zu haben, benn ich fuche umsonft mir zu verhehten, bas fie bie richtige ift. — Ach! junger Mann! warum wecker Sie Gesüble in mir, die ich mubsam einzuschlichtern suchte!"

Er bebectte fein Gencht mit ben Banben, und eilte hinaus. Enmerich wollte ibm folgen, aber Juliane hielt ibn gurudt: "Laffen Sie, laffen Sie ben unglücklichen Mann! Er errothet, Ihnen feine Ebranen zu zeigen! — Ein Augenblick Einsankeit wird ibm beffer fenn, als alles was Sie

#### Acht u. funfzigstes Kapitel. 415

Sie ihm fagen tonnen. — Wollte Gott und feine beilige Mutter, Sie hatten geschwiegen! — Jest tonnen wir nichts, als ihn fich selbs über, laffen. Wenn er sich wieder gefast bat, kommt ber gewiß wieder. Lommen Sie! Sie nahmen gestern mit diesem elenden Sipe fürlied; verschmäben Sie ihn auch beute nicht. — Er scheint mir besser, fügte sie sanft errothend hingu, wenn ein Mann wie Sie ihn mit mir theilt."

Bende festen fic, und Emmerich nüste dies fen Augenblick, fich seines Borrathe ju entladen. — Er batte besorgt, die mitgebrachten Schuhe mögten ju klein sehn, nun et fie aber mit dem schonen Jufe verglich, ben er vor fich sab, zeigte ihm bas Augenmaaß, daß fie noch viel ju groß seyn mußten. Er verfprach, wenn fie ju unbes quem wären, ihr morgen bessere ju verschaffen.

Das icone Madchen übertieß fich ihrer Dankbarfeit für biefe Kleinigfeiten, die bem fo miche tig find, der nicht gewohnt ift ihrer zu entbechren, mit etwas vieler Warme. Ihr Auge -(wir mögten faft fagent ihr flammenbes Muge; benn es icheint faft, ats ob hier jeder andre Ausdruck zu wenig fage,) hieng mit dem ftatt-

# 416 Emmerich.

Ken Ausbrucke bes — Wohlwollens an ihrem jungen liebenswardigen Wohlthater; fie druckte feine hand an ihre Bruft; ihre liebliche Wange schlen, gleich der Rose, mit dem Stute aus Anadvomenens Wunde geröthet; ihr Busen schwallschich empor; — es war, als wenn fie Warte suchte, und als wenn diese die Purpurlippe fidben; er konnte, so wie fie seine hand an ihr herz brückte, das Schlagen desielben sühlen. — Endbrückte, das Schlagen desselben fühlen. — Endbrückte, das Schlagen desselben fühlen. — Endbrückte, das Schlagen besteben fühlen. — Endbrückte, das Schlagen besteben fühlen. — Endbrückte, das Schlagen Serache. "Ich wünschte, mein theurer, mein ebler Freund, Ihnen schleren in können, wie sehr, wie innig mich Ihre gütige Kürsorge rührt! Ich vermag es nicht . . . ."

Emmertch, (einfallend:) Es ift auch nicht ber Miche werth, daß Sie für folde bis jur Richtswardigkeit geringe Kleinigkeiten Sine Sylbe verlieren. Sagen Sie mir vielmehr, mein Fraustein, ob irgend Etwas fep, worinn es auch bestehen mag, das Ihnen noch angenehm und notthig fenn mögte? — Ich bekenne, daß ich mich ganz nicht auf Damenbedurfnisse verfiehe.

Juliane: Fraulein! — Das Wort war nos thig mich die volle Bitterkeit meines Schickfals empfinden

#### Acht u. funfzigstes Kapitel. 417

empfinden ju laffen! — Mein frantein! -- Witt naffen Augen:) harter Mann, womit habe ich Sie beleidigt?

Emmerich: Liebes Julchen, -- gewiß, ich wollte Sie nicht franten.

Das Madchen weinte. - "Ich bin unglace lich! - Gewiß, febr unglacklich!" rief fie.

Emmerich war gerührt. — Diefes waren bie erften Ebranen bes Schmerzes, die er jemals einem Unglücklichen ausgeprest hatte! Sie fielen ihm fcmer, und glübend aufs herz! — Er nahm ihre hand: "Gutes, beftes Madchen, wenn ich Sie gekrankt babe, so ftrafen Sie mich furwahr sehr hart dafür!"

Das Madchen fand auf, ließ ihm aber bie hand, ober machte wenigstens nur einen fo schwachen Bersuch fie zurück zu ziehen, daß es für gar keinen Bersuch getten konnte. — Sie sah den Eindruck, den diese sansten Abranen auf ihn machten, sehr wohl; — und sicherlich, ihr Ratonen, wenn jemand ein schnes Madchen weinen fiebt, so macht das für diesen Jemand unfehlbar einest erstauntichen Unterschied, ob sie Emmerich, IV. Theil.

aber ifte; ituglück weint, ober um seinetwiken. — vorausgesest, daß er irgend Mensch ift; muthin batten wir von diesem Augenblick an feine balb so gute Meynung mehr von unserm Freunde, wenn Juschens Shranen hier nicht so, wie sie würften, auf ihn gewürkt batten. — Das Madchen, fagten wir, sand auf; und sagte mit abgewandtem Gesichte: "Lassen Sie mich, ich bitte Sie! — In der Khat, Sie haben mich ditter gekrankt. Lassen Sie meine Dand, mein Herr!"

Er jog fie, troß ihres kleinen Straubens wieder nleber. So wie er ihre rechte hand in feiner rechten hielt, (wohlverkanden: fie fiand ihm zur linken Seite,) konnte das nicht wohl anders zugehen, sie muste gewissermaßen in seinen limten Arm saktu; und wir haben sogar ein klein wenig Berbacht, daß fie ber Sache und den Umftanden tant soit pen zu hulfe kam, und dard burch bath auf seinen Schoof fiel. Ihr Gesicht war noch immee abgewandt. Er hatte sie mit seinem linken Arm aufgesangen, also war sie völlig in seinen Armen. Wit mittelmäßiger Auskrengung bestrebte sie sich aufzustehen; er zogkrengung bestrebte sie sich aufzustehen; er zog

fle nochmils furude: baburch tam fle vollig unt feinen Schoof.

Dein Copf wird, grau, .. und, wie Ihr que meinen Bucheln beliebig erfeben tonnt, ift en fcon langft ein wenig flumpf; indeffen, fo viel ca Schehel in der Belt giebt, babe ich boch nur Diefen einzigen. Ihr habt alfo wohl nichts bawider, daß ich, so wie er ift. ein Kleines Presium affectionis auf ibn jene, und ibn nicht fo Schlechtbin für jedwede Lumperen jur Dette biete? Sier aben fese ich ibn tectlich jur Mette und jum Pfande, - ia, ich erbiete mich, ion im Rall ber Guttumbeng, in eigner Derfon auf dielen meinen Schuttern auf bas Blutgerufte gu tragen, mofern nicht unter einem gangen Sunbert an Emmerichs Stelle, menigftens fünf und neungig bier in einer febr fritifchen Situation geme fen fenn murben? - Gagt meinetwegen Deun und neungig, fo giebe ich bennoch tein Dage breit juruct.

Emmerich befand fich bier in gang teiner Beieischen Situation, obgleich er nur achtzehn Jahr alt, und bas schlante schwarzhaarige Maden sehbn genug war, selbft einem Rubens ober Mi-

### 420 Emmerich.

chael Augels jum berrlichken Ibeal ber heiligen Jungfrau bienen ju können. Ja, das konnte fie, und wäre auch das Gemälde, welches viel sagen will, zu einem Altardiatte in der Santt Peterskirche bestimmt. — Ein bischen Intritat war die Situation, das räumen wir ein; aber kritisch, nein, das war sie micht, obschon sich kein Schugengel oder Fer friner annahm. Warum sie aber nicht kritisch war, das sollt Ihr zwerzlässig erfahren, — zu seiner Beit, versieht sich, und unter der Bedingung daß Ihr bubsch nich Wedacht leset, sonst mögte es Euch entschläpfen. — Doch, das wird sich sinden.

Die junge Schone kam, wie gesagt, vollig auf feinen Schoof, und wir verfteben Nichts von ber Sache, wenn fie selbst nicht abermals eine Ateinigkeit baju bentrug. — Eine unmerktiche Wendung bes Abrpers indem man mit fanster Gewalt gezogen wird, ift sa nur eine Aleinigkeit! — Wenigkens ift bas eine entschiedne Gewisheit, bas es des Junglings Absicht nicht war, sie auf seinen Schoof zu ziehen. Er fühlte sich vielzushr auf einen Augenblick sehr verlegen ben dies strittude, die er gang nicht auf Rechnung Julianens

#### Acht u. funfzigstes Kapitel. 421

Julianens fente. "- Die: brebete fich. um ibm gu entschlupfen; aber, es fen nun bag ibr gus glitt, oder bağ er fie in feiner Berlegenbeit gu veft bielt, ober - baf er fe nicht fo veft bielt als fie vermuthet batte, - vber aber, bas von affen biefen brev Urfachen Beine einzige bie mabre ift: genug, fie fiel; und farmabr, ware fie nicht mit ihrem Bufen auf fein Geficht gefallen, ant batte fie micht aus Inftinte die linke band gegen Die Wand vorgeschlagen, fo marbe ibre Stirn mit ber Mauer in eine verbruftiche Conifon defommen fenn, ber ber Die alfe mauer vielleicht ben Ratiern geiogen batte. - Emmerich nuste Diefen Augenblicht er bief ibre rechte Sant fab ten, umfaßte fe mit benben Memen, und feste fe fanft neben fic auf die Bant.

"Es thut mir außerk leib, fagte er, burch eine Benennung die mir entschinfte, Ihrem herzen irgend eine schwerzliche Empfindung verbutfacht zu haben. Gepn Gie versichert, meine Absicht war das nicht. Ich wansche vielmehr nule bittern Gefahle, sogar das kleinfte Andenten Ihrer Widerwartigkeiten, auf ewig von Ihren Ihrer Widerwartigkeiten, auf ewig von Ihren entsfernen zu konnen. Gie find ungerecht.

#### 422 inher Emmerichat in 60%

tiebfe Juliane, wenn; Die mir eine anbre Ge-Br D. G. J. 中央の対象を表現している。 11 Unfiveitig fand bas Radulein biefe Entschulbigung jaum Erbermen links ja und obne Zweifel marbe iches fcone Rabden; en ibret Stelle, best. Giamalido weit gegeneen mar, fie nicht aubes gefunden baben, :: Ab .muß unftreitig .in ibsom galle febr argerlish fenn, menn ber Begenwert ben Statum controverlies fo gang nicht eine feben will! - Inliene war innetlich wurflich nicht menia: aber bas . mas ibr herr bie Albernbeit untere: Seiben nannte, entruftet; aber Jub den war ju folau, fich has Dinbefte von ihrer innern: Stimmung merfen ju laffen. Gogar bas Dolfden perfcmant, bas uoch auf ibre Stirn fcmebte; und da fe ben fleinen Bwif loch inur um ber Musfohnung millen eureat batte. fo-werfuchte fie es auf eine andre Art, diefe Ber fonnung etwas vollffandigen ju machen. - ... ilub Sie find eben fo. mobt ungerecht, rief fie, wenn Sie mir mtrauen, bag ich bie Gefingungen meines großmutbigen Dobltbatere in 3meifel gieben tann. - Bergeiben Gie ber Empfindlichfeit eines febr ungludlichen Madchens! - 3ch befenne . . : 2

k.

#### Acht u. funfzigstes Kapitel. 423

Schne Ihnen, das mir bas Wort Frantein nie aus irgend einem Munde fo ich weiß nicht wie geklungen bat, — ich wöllte nicht geen widrig faien, — als aus bem Ihrigen, — besonbert nach meiner geftrigen Bitte. — "

per leste Perind mit jungfraulichen Etrothen, mit niedergeschlagnen Angen, und nicht ohner einige Bermirrung gefagt wurde, 12. 22. 22. 12. 1419

"Darflich if, es; quch ein febr, albernes, Wort, verfente Emmerich: ein Wort, bas, wenn man es in getänftges Deutsch überfest, gerade bem Worte Weibch'en entspricht. Inbeffent der Gebrauch widmet es pun einmat vorzuges weise bem Range; -

D Acidalia und all ihr Grazient was biest bie Zeit zu einer philologischen Pedanteren!

"- und, fuhr er fort, es giebt ohne 3weis' fel Frauteins, Die mir die Augen austragen dueften, wenn ich fie mein Weibchen nennen wollte."

#### 424 12 Emmerich 3 12 32

Nichts ift gewissen, als bas grauten Julians große Lus batte, ibm die Augen auszukranent, welmehr verbis das liebende Wadchen den Unswillen, und nannte seine Anmerkung unbeschoeltich grundlich, und werth im Gottsched zu fter ben. — (Ed er die Perfistage verfand, voer nicht: darübet bat er fich nie erklaret.): "Um so viel mehr, sente fie hinzu; bitte ich Sie, das einsaltige Wort zu unterdräcken, auch wenn es mir weniger unangenehme Ideen auffrischte. Geben Sie einfatt die Sand varauf?"

"Bon Bergen gern!" fagte et, und legte in ihre dargebotne Sand bie feinige. — "Aber, liebes Mabchen, unmöglich tann ich Sie langer in diefem Buffande feben! Erlauben Sie mir Sie so lange ju verlaffen, bis Sie von ben mitgebrachten Sachen Bebrauch gemacht baben."

"Dertaffen! — Ein batiches Bort! — Bald — nielleicht Worgen — piclleicht heute foon, merben wir uns, auf immer fürcht ich, verlagen! — Gonnnen Sie mirs, daß ich biefe wenigen Augenblicke nune! Es find feit meinem Unglucke die erften, die ich mit einem Wefen jubringe,

#### Acht u. funfzigftes Kapitel. 425

pubringe, im bessen Deuen ich bas Acinige Wiederfinde! — Gottlischaftes doch nicht die lestein
fenn mögten! — ich iffechtes, fenfachtes lestein
Di mein theuerster Freund! Senten wirtsibren
nan weine, warum utsten die sollessen feines die
feln auf der Erde-senten. Nein nogewich icht
felber mille mix die pang Minuten nicht wirtslen,
die Wier wir selchenken bei den

Es fieht ia ben Ihnen, liebes Julden, aus diefen Minuten Jabre zu machen? — Rehomen Sie mein gestriges Erbieten an Ich will Sie überführen, daß die auten Spelen nicht aller Orten eineln find. Bleiben Sie in Briebe Unglückliche, und ich durge Ihnen, daß Sie den Entschuß seinem werden st lange Sie leben! Sie sollen Augelden serden beifen Sie lotten Augelden sorfagen können? Herfen Ste Ihre Spree Stringen wicht wicht werden verfagen können? Bersen so was George und Sute, das nian in Wersuchung gerath, He für transscrubente Wefen halten. Sie sollen die achte Menschehrte wefen halten. Sie sollen die achte Menschehrte in brer wahren Wirde keinen lernen

Einziger Freund, feitdem ich Sie fenne Beben-nimein

# 426 drift a Cinnigriffich in grit

ptimott seitlivend von fid all. "Ich wacob vinnelt seitlivend von fid all." "Ich wacob Sie! fügteiter hingu fit das tinglactichfte uniterialitet. Wefen halben, werden Sie den im Griff gefund hatten, da die Summe des Buren das Sie von mie wiffen, undriditet flein ill. Ich mobet Ihuen meine Benftelangeboben; das ift sehr wenig, und jedes uichtbivorwantelosossensche wurch wurde und gesthan die wurde an meiger Stalle eben das gesthan dieben. Ich die die ettelle eben das gesthan dieben. Ich in dereit, mein Erdieten zu effinen: das in etwas medi. Ich in der medi. Ich in etwas medi.

"Es scheint, pief fernund iber Rothe ner denpelte fc: — Be icheint; daß Gie ben gefrigen Bengand für nichte pectnen, wabrend er wich zwingt Gie üben Alles zu febanen und zu ebren, und felbk mein Water fein tinglich vern gift, um Gie zu bewuphern. Bein Freund, mein Bruder Ibre Bescheidenheit verdient, daß ich Ihnen freywillig den Dant für ibre doppelte Betting gibt, ben ein andbet gefodert ober geraubt bilben warbe

1919 3

# Acht u. funfzigftes Sapitel. 427

inden ibr Molenmund nubeer auf geinem Munde interioreiber ibr Mrum-ibmsfonliegneibre Aruft deutigte.

Es mar der erfte Rug, ben Emmerich je won einem Dabden empfieng. Das Butrauen (benn Dios bafut"nahm ers ;) welches 'Turiane Beacu ibn auberte, mar ibm fdmeidelhafter als ibre Romplimente, und Defreindete ton beb feiner Unerfahrenbeit nicht febr; benn et fibite, bub grugg, verhiente. Und fibien es ibm gleich ein wenig fart ausgehrückt: je batte er boch fchon oft erlebt ... baf fcone Geelen vielfaltig glauben. de tonnten ibren Dant nicht fiere und lebbalt genug: ausbrucken, und baffifte gemeiniglich, bas mas für fle gethan wird .. weit baber fcannen. als ber, ber es tout. Jubeffen bielt er baffire gibren Ruf ermiebers ju muffen ; ennb bad, that er mit einer fo begiberlich fittfamen Befdeibenbeit, bie gang mobl mit feinen geftrigen um,ben Prais riegen fonnte. Das Eraulein mogte ibrerfeite alauben. Dag biefes eine Dieberhohtung ihres Donts ver-Diene, meniggens, gubeten ibre Lippen lange auf ben feinigen, ... und ibr Bem jog ibn weffer on ihren Bufen. Doch if es auch maglich. daß fie es empfand, bigs, fen ber etfe Rug ben-fie je: mais

# 428 Emmerich.

mals von einem unentweiheten Munde empfieng.
— Wie dem fep, fie geiste ein wenig mit bemfelben, und brauchte volle funfzehn Setunden,
fich zu bedanten.

Dit Deinem Wohlnehmen, Freund Emme rich! mer, wie bas Spruchwort fagt, nicht burch ein Sieb feben tann, ber bat, - febr blobe Augen! --

Die beuben Leute fpielten febr wiberfinnige Rollen's - ober vielmehr, fle fcbienen mit einander getaufcht ju baben: bas fcbone Dabbchen war fo idetlich bringend, ale fiche irgend mit gutet Art feon lief; und ber fcone Jungling war fo jungfraulich fittfam, bat man gefcmoren batte, es fen bie jungke Dumphe Dignens, wo nicht gar eine Beftglinn in Mannstleidern. - Das Dabden, meine Damen, ericeint ibnen, wofern Gie Rigorifinnen find, mabefdeinlich wicht in jenem boch und bebren Lichte, in welchem Sie, wie ich teinesmeges zweifle, in abnlichen flinftanben eines Bete a Bete fich felbet leigen wurben. Aber glanben Gie es, bies tommt blog baber, weil wie es fur gut fanben, Ihnen unfre eignen Duthmabungen mituntbeilen.

# Acht u. funfkigsted Kapitel. '429

mb Gie ein Mein; wenig frabet jale. Bert Bernes ... ( ben mir nie obne Deibachteng mennen. meb bann nicht " wann wir von feiner Sbenrie bweiden,) gethen baben murbe, mit bem linegen ber Ratten, befannt ju machen, Daten Bie an Det: und Stelle gemefen er:und batten Bie gefeben, wie rubrend fich ber innere Rampf mifchen beifen Liebe: und jungfraulicher Derdamtbeit auf ibret iconen Stirn, in ibrem dreimmenden Auge, und in dem boben Burpur brer Bangen ansbrudte, und batten Sie von illen den großen und fleinen Binten bie wir ibnen gaben , fo menig gewußt als Emmerich: 's batten mir mobl feben mogen, welche unter ibnen es gemagt baben marbe einen Stein, ober tut ein Steinden auf Julianen ju emerfen? Preplic marben Gie, benen iche gutraue daß Bie durch eine Mortappe feben tonnen, bemertt baben, bas bier bie augenfcheinlichften Symptome ber Liebe vormalteten: aber obne unfern Ringerreig batten: Bie unfebibar geurtheilt, es fen. tine Liebe, Die: Sich felber nicht zu tennen fcheint: Die fich unter ben Ramen bes Dobimollens, ber Dantbacteit und der grentenlofeften Sochachtung wur fich fetbit werbirgt. - Das garffte mas fie faate,

# 432 100 Emmerich :

widetijen Sindenet gemachte faben, auch wenn fong fein Der der Biebe offen gewesen mare.

Deun und funfgiaftes Rapitel. ::

Fortfenung bes vorhergebenben Rapitels.

Aber, fo wie es uns Zeit buntte, unfre Enbichtligung ju fchließen, (die doch nie Rechtfertigung werden tann, benn Emmerich batte allerdings die Augen ein klein menig beffer aufthun muffen,) so werden vielleicht andre Leute es gern seben, wenn wir nachgerade diese Geschichte beendigen?

Miso, anstatt bas Emmerich batte seinen folten, das biet etwas inehr als bloses Wohlwolten im Spiele war, — was vielleicht ieder anbere an Teiner Stelle geschen haben wurde, —
fab er blos Ergiesungen eines Herzens, das ihm gewohnt schien allen Gefühlen, den schmerzlichen wie den schönen, nachzugeben, und weder Untuft noch Dankbarkeit über sich hingleiten in laf-

#### Neun u. funfzigstes Kapitel. 433

fen, sondern bepdes etwas ftark zu empfinden, und mit gleicher Starke an den Rag zu legen. Das Zutrauen des Mädchens befremdete ihn um desto weniger, je mehr er fühlte, daß er Zustrauen verdiente. Es siel ihm sogar nicht einmal ein, dem Fräulein eine Hössicheit deswegen zu sagen, als sie sich ausbedankt hatte. Ihre Wohlfarth lag ihm am herzen, und nichts weiter. Er nahm demnach mit seinem gewöhnlichen undefangnen und geraden Wesen das Wort; "Sie sprechen von Ihrer nahen Entsernung mit einer Art von Gewisheit: ift vielleicht Ihr Bauer hier gewesen?"

Julchen war boch nicht so sehr Meisterinn aber ihr Gesicht, daß sie ben dieser Frage nicht ein wenig batte erblassen sollen. Ohne Zweisel vermuthete se eine Anrede von etwas anderem Inhalt. — "Er war nicht da, erwiederte sie, obgleich mein Vater ihn die ganze Nacht erwarstet bat. — Aber mein Vater ift entschossen, seinen Aufenthalt in dieser Gegend, wo für uns keine Sicherheit ift, nicht zu verlängern. (Schmerzlich:) Ich werde ihm folgen, mein theurer Freund!"

Emmerich. IV. Theil.

#### Emmerich.

434

"Der Mann fieht fich felbft im Lichte, ober, Julden, Die gleich best mich Bruber nannte, bat nicht mit schwesterlicher Offenberzigkeit ibre Geschichte erzählt."

"Ben allen Beiligen, bas bab ich!"

"So benimmt vielleicht meine Jugend mit das Gewicht, das meine Erbietungen haben müßten? — Ich will mit dem Kanne reden; ich will ihm begreistich machen, daß ich ihm dienen kann. — Sie haben Ihre Erzählung beschworen: mir bleibt kein Zweifel übrig. — Ich will mit ihm reden. hat er Gründe, die ich nicht widerzegen kann, so muß ich ihn frevlich seinem Willen und Schicksal überlassen. Aber ich will ihn wenigsens überzeugen, daß es ungerecht ift, wenn er Sie in sein Schicksal noch ferner verwickelt."

Er ftand auf, um ben Obersmachmeifter ju fuchen: aber Julchen hielt ibn juruct. "3d Benne meinen Bater, fagte fle. Sie haben fein Berg gewaltig erschüttert; gewiß leibet er viel, weil er so lange verzögert. — Er muß fich selbst übertaffen bleiben, bis ber erfte Sturm in seiner Seele sich geiegt hat. Eher bin ich selbst ibm

### Neun u. funfzigstes Rapitel. 435

ibm nicht erträglich. Dann aber, wenn er mich auffucht, wenn er an meinem herren weint, bann bin ich ibm nothwendig; und bas And and die Mugenblicke, in benen ich viel über ibn permag. - 3d will fe nupen, mein theurer grofmatbiger Areund! 3ch will ibn ju überreben fochen, bag er in 25 " bleibe, bag er meniaftens Gie felbft erft bort, wenn Gie es ber Miche werth achten, motgen noch einmal im biefes habliche Saus, bas mir aber (mic einem Blicke voller Bartlichkeit:) emia, emia unvergeflich und beitig fenn wird. gurachtufebren? -Benn auch unfer Bauer fich in ber tunftigen Dacht einfande, ich verspreche Ihnen, mein Dater foll beute noch nicht reifen. Beftimmt er Ed aber für morgen - (fockend und web. muthin: ) fo wird fein ungluckliches Dabchen Dim folgen! - mit fcwerem, blutenben Bergen ibm folgen! - "

Ihr Geficht fant auf bes Imglings Schutter. Er horte fie weinen. Wilfeidig umfaste er fie mit einem Arm, indem er mit der andern Dand ihr Geficht empor richtete. "Madben, fagte er, geh bin und zeige Deinem Bater biefe

Shranent Sag ibm, daß bange Abnung Se Dir ausprefit! -- bag Dein und fein Schickfal in, feiner Sand, auf feinem Entichluffe rubet ! -Er ift Bater; er muß feine Sochter lieben! -Sagen Sie ibm, bag mich, ben Rremben, ber Sie faum feit Ginem Sage tennt, baf mich fogar fchaudert, wenn ich mir Gie bente, unfatt, Andtig, irrend von Land ju Land, von Grenze an Grente, - und ibn in ewiger angft, per folgt von feinen Beinden, von der Gerechtigfeit, pon feinem eignen Gemiffen! -- Deif er eine Buflucht bie ficherer fur ibn ift als 95 \*\*, fo lod ibn fle fuchen! Er wird nicht wollen, bag ein fcmaches gattes Dabden wie Gie, ibn auf feinen nachtlichen Pfaden begleite, wenn ich ihm barthue, das Sie im Schoofe Ihrer leiblichen Rutter nicht fichrer, nicht beffer vermabet fenn. Bonnen, als in der Frepfadt die ich Ihnen ane biete. - Ja, Julden, ich will Dein Bruber fenn! Dein Schus, - mofern es mbalich mare bag Dn unter bem Dache bes großen berelichen Deibes, bem ich Dich anvertrauen mill, founs beburftig fenn fonnteft. - Liebes Rinb, Gie iammern mich! (fuhr er fort, als er fab, daß Julchen

# Neun u. funfzigstes Kapitel. 437

Julden ihm nur mit Seufzen und verboppelten Thranen antwortete:) Go viel Schonheit : \*\* \* "

Das Madchen blickte ihm ins Auge um gut feben,, mit welchem Ausdruck bes Gefichts er bies Wort, in Beziehung auf fie, aussprache? —

"Go viel Schönbeit, fo viel Beroismus, fo viel Gute bes herzens tann nicht bestimmt fenn, elend, gem, burftig, in folder Rleibung, 20 Bufe, und bem erften beffen Berrather fur einen Blutpreis feil, die Erbe ju durchirten! - 36 bin nicht im Stande, meine Liebe, Ihnen jest fo viel Gelb' angubieten, daß Gie Ihre Blucht mit einiger Bequemlichfeit fortfegen fonnen. Einige wenige Louisd'or And alles, was ich Ihrem Bater geben tann. Aber einen Aufentbalt fann ich Ihnen anbieten, ber Ihrer mure dig iff, mo Sie geliebt, geehrt, und aller Welt unbekannt menn Gie wollen, in volliger Gicherbeit leben tonnen, bis Ibr Bater einen fichern Etat findet. Dann tonnen Gie ibm mit Anfande folgen. - Freundinn! Schwefter! ents laffen Sie mich meines Wortes!"

"Jefu, Moriat wenn ich es tonnte!" rief bas Dabchen, und fant an feine Bruft. --"Ach Gott! welche Leiden baufen Sie auf mein Daupt! - Bar ich nicht unglactlich genug? Bute großmatbige Geele, mußteft Du . . . "

Ibre Stimme erflicte in Ehranen: fe verbarg bas glubende Geficht an feinem Bufen. --"Liebes Julchen, fprach er, ich will nicht in Ihre Gebeimniffe bringen. - Leben Gie mobl! Sprechen Gie mit bem herrn Major. Wieberboblen Gie ibm mit Rachdruck mas ich Ibner vorgefellt babe. Morgen feben Sie mich gemiß; Dann will ich bas meinige verfuchen.",

Er son fich fanft aus ihrem Mrm; bructe mitleidig ibre Sand, und wollte geben. -"Schon wieder Erennung! rief fie. Ich, ein Borbote jener langen Brennung, vor ber it wiber Willen gittre! - Aber - verlagen Gie mich nicht mit ber Botfellung, als batte ich geftern Gebeimniffe vor Ibnen verbebit. -Das tann ich beute vor Ihnen verbebien, all ein Berg bas feine eigne Schmache furchtet! -(besturgt über bas was ibr zu entwischen fchien, und gleichfam fich begreifend:) Aber, mågen

#### Neun u. funfzigstes Kapitel. 439

mbgen Sie doch auch das miffen, Vaf mein herz zwischen der Palicht' einer Tochtet, und der Dantbarkeit für den edelmutbigften Wohlstater getheilet ift; duß — (stockend:) daß ich mit dem Widerwillen einer Schwester daran denke, diesen zu verlassen, indem ich meines Baters Schicksfale tragen helfe. — Leben Sie wohl, mein brüderlicher Freund! Einmal wenigstens sehen wie uns noch; und dennoch lasse ich Sie so ungern von mir, als wäre bieses schon das kente mal."

Sie begleitete ibn bis an bie Saustfur, "Es ift tein Fremder, sagte fie laut genug daß ihr Bater es hoten konnte, deffen Thur halb offen fand: Es ift kein Fremder, es ift mein Bruder der von mir geht. Ich muß ihn wie eine Schwester entlassen." Und gerade vor der Studenthur stel sie ihm so unbefangen, als ware er wurktich ihr Bruder, um den Sals, und kufte ihn — wahrscheinlich etwas mehr als schweskerlich. Emmerich erwiederte dieses ungessähr so, als ein junger wohlgezogner Mensch, bepm Pfanderspiel, den Tuß einer sechziglabrisgen Matrone zu erwiedern pflegt.

Er gieng eine Weile schweigend und in tiefen Gedanken fact. Die Worte: ein herz, das
seine Schwäche fürchtet, klangen ibm noch immer ins Ohr. Die darauf solgende Verwirrung
des Madchens schien ihm ein bentlicher Kommentar:
aber, die nachberige freymuthige und unbefangne
Umarmung schien ibm den Kommentar wiederum
kräftig zu widerlegen. Es war doch wohl nur
Traftig zu widerlegen, der Eren Menschen, der sich ihrer in ihrem Ungläcke annahm. — Aber woher zu Ansang der Unterredung der schnelle tlebergang zur Empfindlichkeit
und Khränen, um des kleinen Wortes Fräulein
willen? —

In diesen Gedanken ftobrte ibn Friedrich, ber vielleicht gern ein wenig forfchen wollte. — "Gewiß, das war ein febr schones Frauen- aimmer!"

"tind febr ungluctlich! fo ungluctlich, bag man nicht einmal von ihr reden barf, - fe nicht empfehlen kann ohne fie vielleicht in Gesfahr zu bringen."

"Das ift wohl Schade um eine so schone Person."

## Neun u. funfzigstes Kapitel. 441

"Sie bat fcmarges Saar, Friedricht.""

"Das wohl; aber ein Geficht wie ein Engel."

"Die Engel haben teine Gefichter, Frie. . drich!"

"Ru ja, ich fage nur fo. — Ich fonnte mire gleich ichon denten, daß da ein bifchen viel Malheur hinter fteden muß, weil die Leute ba in die Bufchkathe ") geftüchtet find, und ber herr, der Ihnen um den hals fiel, und der fouft fo-feindrathig ausfah; in dem alten enren Livereptittel gat?"

"Es ift ber Bater bes jungen Frauenjims mers, die Er fo foon findet, Friedrich! —"

•) So hieß bas verfaune Saus, wo vor vielen Jahren ein Bönner gewohnt hatte. Man hatte bie Lanbfregie verlegt, und mithin die Bouftene. Alfo war bas Neft, wo niemand fich nähren fonnte, weil feine Länbereyen baju gehörten, unbewohnt geblieben, und burch die Zeit halb zerftöhret. Die ganze unbesuchte Gegend war mit Seftrauch bes wachen.

#### 442 .... Enmerich.

"Det Ba - Dab ich mein Lebstage!
- Sm, bm! - Der Vater ber jungen Mamfell? -

"Duntt Ihm bas fo munbermarbig, baf ein junges Daben einen Bater bat? --

Friedrich begriff fich: "Du ja, ich menne nur fo! Ich - Rehmen Sie's nicht ungatig! Ich mennte, daß da was Aparters binter freitte, fo was von Liebschaft, 'v bifchen Entsubrung, ober Schappiren, ober fo?"

feinen Schritt. Wie fie aber in die Stadt giengen, empfahl er feinem Bebienten nochmals febr ernftlich, reinen Mund zu hatten, und wies ber einige gute Lebensmittel für den folgenden Kag zu beforgen.

# mand and a second

# Sechzigstes Rapitel.

Der britte Befuch.

Mehr um etwas Beit ju ersparen als aus ansern Ursachen, seite unser Jungling sich am nächsten Morgen ju Pferde, um seinen verssprochnen Besuch abzukatten. Die bevoen Anachoreten bisneten ibm die Thur, das Fraulein bewilltommte ibn in Gegenwart des Waters eben so, wie sie ibn gestern beabschiedet hatte, und aus ihren Armen empstengen ibn die Arme des Oberstwachmeisters.

"Ich tomme, mit Ihnen zu frahhaden." Sprach Emmerich, und framte aus was er und Briedrich mitgebracht hatten, worauf dieser die Pferde etwas abwarts ins Gebusch zog. Julichen hatte von den Aleinigkeiten, die fie gestern von ihrem jungen Freunde erhiett, Gebrauch gemacht, und nicht nur ihre Schönheit, sondern ihr Reiz gewann durch die kleine Berhesseung ihres Anzugs. Emmerich lächelte über seine ftinebacht.

# 444 Jan Emmerich

tinbedachtfamteit, ba er die Soubichnallen vergeffen hatte, beren Stelle jest ein paar Bandfchleifen vertraten, und wiederhohlte feine Bitte, ibm anzuzeigen mas ihr etwa noch nothwendig fenn mogte.

Emmerich: Sie irren fich in mir, herr Major! Was ich thue ift Menschenpflicht, und keine Gnade. Weln Erhieten, Ihnen ben Schug des hofs zu verschaffen, scheint Sie zu täuschen. Ich din nichts weiter als ein ehrlicher Bauer, den man dermalen nach B" geschieft hat um sich wenig behabeln und beschleifen zu lassen. Aber was ich din, ist ganz zu ihren Diensten!— Wie iste, schones Juschen? Errothen Sie nicht ein wenig, einen Bauerjungen mit einem Kusse empfangen zu haben?

Major: Meine Cochter und ich ichagen ben Mann, und find gegen Stande febr gleichgaltig.

Emmerich:

#### Sechziastes Kapitel. 44.5.

Emmerich : Gine Denfartyn bie ibmen Chro macht - murbe ich fagen, wenn ich ju meinem Unglud Baron mare.

Julchen: In ber That lieber Bruber, mir bielten Sie fur ben Gobn eines Minifters. Aber es ift gut daß Gie es nicht find! Ich beforge, bann batten Sie mich nicht Schwester genannt! - Daren vielleicht mit bem vornebe men Abichen vor Unglactichen, und mit Ralte porbengegangen . . . .

Emmerich: Davon tann ich nichts fagen. Es kommt darauf an', wie ich erzogen mare. - Aber laffen Gie uns die Beit nunen: fle ift turt - Obaleich ich nur ein Bauer bin. herr Oberftwachmeifter, fo bin ich boch mebe als im Stande, mein Erbieten ins Wert ju richhat Fraulein Julchen mit Ihnen geforocen?

Major: Sie bat, lieber Cobn! - Etlaus ben Gie mir, bem Bruber meiner Lochter fo ju nennen! 3ch weiß Ihrer Sagend tein farferes Beugnig meines Bertrauens gu geben! -Gie bat allerbings! Auch folge ich 3br Erbie-ten

# 446 Emmerich.

ten nicht nant; ans; obgleich ich es por ber Sand auch nicht: annehme. - Breine Lage if miflic. 3d forieb in ben erfen Lagen meiner Rlucht an einen naben Bermanbten in Barichan. Bermutblich bat biefer geantwortet. Aber ber Breund an Den er meine Briefe einschließen follte, weiß nicht, wo ich bin. - 3ch babe ibm teine Abreffe gegeben noch geben tonnen; benn ba er an ber Doblnifden Grenze mobnt. und ich meinem Briefe folgte, boffte ich, bie Antwort meines Ontels ben meinem Rreunde porzufinden. Das murde mir als auch geglächt fenn, obne bie außerorbentlichen Unglückfalle. bie Ihnen Ihre Schwefter ergablt bat, und burch bie ich alle Augenblicke ju ungebenren Ummegen genothigt murde; bis julent die Ereulofigfeit meines Bebienten uns in ben Stand feste in bem Sie uns feben, und uns gwang ben nachtlicher Weil aus einem Bintel in ben andern ju fcbleichen. Geben Gie, Biebet Cobn , Dies ift als meine Lage. muß beforgen meinen Ontel, beffen einzige rechtmäßige Erbinu mein Jukben iff. ben Ropf gu ftofen, wenn ich eine fichere guflucht, am bie ich ibn bat, und bie er mir in Maridau

Barfchan gemabren tann und wirb, aufgebe, um mich hier, in einem tegerifchen Lande, in ungewiffe hoffnungen einzulaffen.

Emmerich, einfallend: Ungewiß? — Reger tifd? — halten Sie mirs zu Gnaden, hert Oberstwachmeister, daß ich Sie unterbreche. Jede Religion if mir sehr ehrwürdig, von beren wahren Bekennern ich versichert senn kann, daß sie rechtschaffne Leute sind, und ich belege sie nicht mit gehässigen Sobriquers. Wir, die Sie Leber vennen

Der Major ward blat und roth, eins ums anbre, und Julchen gitterte wie Efpenlaub.

ein gederes Bornetheil der Rechtschaffenheit für uns, als Ihre Lirche die uns schimpft. — Zwey Worte nur, Derr Major: Wir spielen nicht mit unserm Gewissen, und keiner unseres Gottesgelehrten wird mir den einem Side oder Bersprechen Reservationes mentales gestatten; mitbin tann man meinem Worte glauben. Fernet glaubt kein vernünftiger drann unter nns Kepgern, das unsere Prediger — denn Priefter has ben

ben wir nicht, -- und die Eleinfte Ganbe seri utben tonnen. Allein von Gott boffen und erbitten wir Bergebung, von ibm allein, ber Bergen und Bedanten fennt: wir glauben feinen Ablag, und feine unbedingte Abfofution aus Menfchenmunde. Den Beichtfinbl feben wie als ein Heberbleibfel bes Sauerteiges an, ber pon benen bie uns febr liebreich Reger fchelten, auf uns gefommen ift; und wenn wir ibn bie und ba (benn mancher Orten if er icon abgefchafft,) noch benbehalten: fo ifts, weil mir in biefen ichmeren Reiten, mo Beiger und Ganger, Drewiffinnen und Romobianten , Seftins und Benfloniffen und bergleichen mehr, fo unermestich viel erfobern, ben allen Bollen, Ropficas, Bermagen. feuern, Quatembet, Kontribution, Reieassteuer, orbinaren und ertraordinaren Schof, Impoft, Licent, Lobatsfleuer, Judemoll, Chauffeegelbern, Accife. Branfitoioll, Rirchenfteuet, Setvice, Brandfale fenprocenten, Lotti Die Genova, Generalitats Staats : Lirden . Waifen : und Armenlotterien. und wie bas weiter Damen baben mag, - ferner ben allen Dachtungen, Monopolien, Sanbel mit Abelebriefen, und fo weiter, - und abaleich fein Schod welfche Ruffe, fein Dandel Ever,

Coet, Bein undeternes Ralb und feine feminefüchtige henne obne Abgabe burche Shop toms men durfen ; - weil wir, fage ich, bie und ba ben bem allen noch feinen Ronde ausmitteln fone nen , unfern Bredigern ben verachtichen Beichtpfennig in 'erfeben, obne ben mancher Orten ber Diatonus im Dienfte bes Alfars verbungern mußte, wenn auch ber Baffor Ach birgt. Dod' bies im Borbengeben. Was ich fagen wollte, ift biefes : ba wie alfo beft glauben, baf Den fcben uns' wohl Bebingungsmeife" Derdebung an fundicen geficher nicht han Gorrest Statt bergeben tonnen: foufolgt baraus, Day wie tereifche Menfchen welt guverlaffigere Benfchen fein muffen, wenn wie andere nur einigermaten ale ehrliche Leute befannt finb. Bon bem thelichten Ratboliten bingegen muß ich immer befürchten, bag er mich mit enbigem Bemiffen verzath, verlauft, ermorbet, wenn ibn fein Beichtvater besfalls jum Bopans abfolviret's oder wenn er gewiß ift, daß die Abfolution fole gen wirb, ober, wenn gar fein Beichtvater ibm Die Abfolution verfagt, im gall et fic wegert mich ju verratben ober ju morden. - Je eifriger felbe ein fonft rechtschaffner Dann in Ibret Emmerich, IV. Theil. Rirde **2** f

# Emmerich.

450

Lieche alles glaubt, was ibm die Lieche ju glaus ben befielt, fån befto gefahrlicher balte ich ibn tros aller feiner Rechtfchaffenbeit, benn bie Rirde befielt ibm auch zu glauben, daßiffe ibn feiner Gunben entlaben, und feiner Gelübbe, fie mogen Gott ober Menfchen gelobet fenn, ente binben fonne; und bas er befonders Renern mer ber Ereue noch Glauben foulbig fen, -- beereticis fidem non elle fernandem! Der Sande fclag eines ehrlichen proteffantischen Laven gilt mir alles: Eid und Sandichlag eines Zatholie fcen Erzbifchoffs gilt mir nichts zund ich marbe mich feine Stunde in meinem Bette ficher glam ben, wenn ich einen eifrigen Sathaliten jum Dachbar batte, ber feiner Rirche ein bischen m viel glaubt. - Das find Grundfane, mein berr, Die ich einem febr erleuchteten Manne au ban-Ben babe.

Julchen: Aind bies meines Bedünkens, febr viel vor fich haben, obgleich fie imte vollig neu find. —

Smmerich: Dies offne Gefandnis macht Ihrem Berfande Chre, meine Begel - 3d tomme . . .

Julchent:

a Inichen: Aber gewiß ich bielt Gie bis auf biefen Augenblick fur einen batholifchen Christen.

- Emmerich: Auf febr leichte Anzeichen boch wohl? - Bennuthlich weil ich nicht lichelte. wenn Gie antiefen, mas Gie bie beilige Jungfrau und die Mutter Gottes nennen? - Dach meiner Bernunftlebre ift Maria zwar entwebes nicht Jungfrau, ober nicht Mutter. Wenn Gie aber bende Begriffe mit einander verbinden tom nen, fo fann ich bas ja jumer leiben, fo lange Gie mir nur erlauben, für mich, überzeugt gu fenn, bag einer ben anbern aufbebt. Die Mutter Gottes betrifft, fo finde ich zwar ben Ausbruck nicht biblifc, benn bie Bibel weiß nichts von einer Mutter Der Gottheit, obgfeich ber Ausbrud: Mutter bes geren mobl pop-Bommt; aber mein Beruf ift nicht, mit Ibnen über metaphofiche Begriffe und biblifche Musbructe ju bisputiren: fondern Ihnen ben Weg durche Leben so fanft und eben zu bahnen. als es mir monlich ift. - Gerner nahmen Sie alle Beiligen ju Beugen ; wad ich glaubte 3 be men auf biefe Berficherung, ungeathtet ich wei ninftens neum Bebnebeiten ber Beiligen bie in 8f 2 4 Ibrem

Ihrem Ralenber fteben, nicht ohne Burgschaft—
und Noch dazu sehr gute Burgschaft, glauben
wate. Daraus hatten Sie schließen mussen,
ichte das ich ein Ratholit, sondern daß ich ein
thickt daß ich ein Ratholit, sondern daß ich ein
thickter Mann sen, der Zutrauen verdient, weil
er Zutrauen gewährt. — Aber lassen wir das,
tiebstes bestes Julchen? Sie wissen nun, daß ich
tein Ratholit, aber auch tein Proselvtenmächer
din, und keines Menschen Glauben antaste; so
tange sein Glaube mir nicht zu nahe tritt; und
es steht ben Ihnen, ob Sie einen Reper fernieri
hin Freund und Beuder nennen wollen, ober
nicht.

Julchen, mit bem gartiten Ausbruck: Mh, fo lange ich lebe, fallen Gie mir mit meinem Mater bas theuerfte Wefen fenn !

Emmerich beantwortete das bloß mit einet Beteugung, und wandte fich wieder an den Balor:

welches ich vorbin ebenfalls relevirte. Noch nie hat jemand der mich temt, mein Wort in Zwein fet gezogen. Sie tennen mich nun freylich nicht, also also muß ich Ihnen, wenn Sie es federn folleten, wohl beweisen, baß bie wichtigken Manner in B. mir nach niemals eine billige Gitte abgeschlagen haben. Repferten Sie miniger, Mogeneigtheit gegen meine Erbietungen, so hatte ich den Beweis unaufgesodert geschrt: so aber kann ich mir die unfruchtbare Mahe ersparen. Sagen Sie mir dafür, auf welche Weise ich Ihre Flucht erleichtern und befördern, nder mas ich sonst zu Ihren Diensten thun kann, und ein warten. Sie alle mögliche Bereitwilligkeit, dwar fern Sie die kleinen Dienste eines Kegers unger nehmen kein Bedenken tragen?

Diese Kleine antikatholische Kontroverspredigt hatte ben Oberswachmeiser gang evom Berbe gebracht; und das vielleicht etwas bittre Lächeln, womit Emmerich, ber Lodtfeind aller ichad. lich en Intoleranz, die kleinen Gienste eines Reners begleitete, war gewiß kein Steiglüßgel; ihm wieder in den Sattel zu helsen. Uederbaupt fühlte Emmerich gegen diesen Mann einen niche tigen Widerwillen, den er nicht durchaus zu unsterdrücken vermogte. Gewiß, er mußte völlig so seht Menschenfreund sewals er es war, um,

٠, ,

tres bieler gebeimen Antipathie, bemfelben alles ammbieten was in feinen Rraften Canb: mub unfere Lefer wiffen bereits, bas bas nicht wenig mar. Es that ibm leib, bas Inichen, bies liebe, matme, freundichaftliche Mabchen, (benn, bay fie Admartes Saar batte, mar meniaftens fein Gemathefebler:) gerabe bie Bochter eines Storbers fton mußte! - Se langer er ben Mann anfab, Defto beutlicher marb ibm die Erinnerung, irgend einmal einerwärts ein abnliches Geficht gefebensu babent eber mani und mo? bas molte ibm fcblechterbines nicht einfallen. Gogge fcbien ibm Die Stimme, ungeachtet bes auslandischen Dialetts, nicht gang fremb. Indeffen, ba es vielfaltig febr anffallenbe Mebnlichteiten giebt, focht ibs bas to febr nicht an.

Julchen fab die totale Bermirrung ihres Betoes, ber ben Lopf vollig vertobren zu haben schien, so gut als Emmerich, und würde fie bester zu erklären gewust haben, als dieser, tim dem Waser Zeit zu verschaffen, überhäuste fie unsen Treund mit tausend Arinen Schmeicheteven und Liedkofungen, plapperte wie eine Elster, lies keinen zu Worte kommen, und kandigte

# Sechzigstes Kapitel.

455

digte julest Emmerichen im Scherze ben Tries an, das er kein Trinkgeschirr mitgebracht habe.

— "Will ich nun mein Frühfütt nicht ganz trocken genießen, fagte fte, so bin ich wohl gerzwungen, mit meinem kenerischen Bruder ans Sinet Bouteille zu trinken." — Das anfgeweckte Wesen fand bem Mabet gut.

Major: Laf. des bafliche Wet auch im Lachen weg, Jule! Du fiebfi, es misfallt als Deinem Bruder! Und nimm mirs nicht übet, Fraulein, hier mo wir jur Abbitte verbunden find, ifts alleweil nicht Zeit ju uzen und zu hohnnecken! — Auf Parol, mein lieber, febr lieber Sobn! ich glaubte mit einem Religionsverwandten zu reden . . .

Emmerich, einfallend: Auch dann, gnadiager herr, hatten Ew. Gnaben obne Religionshaß reden konnen. Mir, ber ich zwar, nach
gemeinen Begriffen, nur febr wenig in der Welt
bin, ift der entschieden rechtschaffne Mann theuer,
er sen Katholit voer Jude. Seine Mennungen
liegen schlechterdings nicht auf meinem Wege;
nur der Mensch geht mich an. Ihr linglack,
mein herr Oberstwachmeister, wurde mein Mit-

leib und meiner Dienfte fodern, wenn Sie auch, nach Glauben und Baterland, am Ontario gu haufe gehörten. treine Repnungen gebieten mir unumschräuste Menschenliebe; was Ihnen die Ihrigen gebieten, fummert mich sehr wenig. Sie selbst mögen entscheiden, welche die beften und nüglichken sind. — Laffen Sie aber, ich bitte Sie, dem Fraulein das bischen heiterkeit! Ich suchte febr; daß fie Beit genug zu Ebranen und Alagen haben wird! — Julchen, meine Liebe, Sie tonien sicht ansteckend!

Julden: Bollte Gott, fle maren es!

Major: Das ift das Bernunftigite, was Du in Deinem Leben fagen kannft, Julden! — Wie ich fagte, mein herr, ich glaubte mit einem Religionsverwandten zu reden, beffen Begriffen ich bieffelcht ein wenig nachgeben mußte \*\*\*\*

Emmerich: Richt boch, herr Major! Berlangnen Sie Ihre Gefinnungen nicht! Sie feben, bas ich mich ber Meinigen nicht schäme. Das Wort Reger, bas in meinem Munde nichts fagt, bas aber in dem Munde eines Latholiten einen gefähr-

## Sechzigstes Kapitel. 457

gefährlichen, verabichenungemurbigen, von Gott und Deniden verfluchten ... bes Scheiterbaufens und bes bollifchen, Reuers murbigen Menfchen bezeichnet, bies Wet bat mir misfallen. 3ch fcome und fürchte mich nicht, biefes mit aller möglichen Offenbergigfeit ju fagen. Es murde mir miffallen, meng-Sie ichablichen Begriffen, die Sie ben mir worausfegen; nachgeben wolle ten, - auch wenn ich Sonen Unlag gegeben batte, fie-vorauszusenen. 3ch bin ein gerades unverftelltes Befen, bas feine Seele im Befichte. und fein Berg auf den Lippen trage ... Alle ein foldes bebandeln Sie mich. - Aber noch einmal. mein werthefter herr Deior; genus von biefer Sache! Belebren Sie mich, mas ich fat Sie thun fann? 3ch boffe, Gie zu überment bal es unter ben Protefanten: febr anverlaffine und von allem Religionsbaß entfernte Menfchen aiebt. 27.1 19

Major: Wer kann Sie kennen, und bas besweifeln? — Ich fage mit Ihnen: Genng von biefet Sache, in. ber ich Unrecht habe. — Am hofe erzogen, und von Kindheit an zu dem kinden Wetier eines Goldaten bestimmt, habe ich weiter alle Bf 5 mie

mie zwer die Offenheit, die Ihnen in in Mugen so viel Ehre macht, souhzeitig abge nen muffen: aber in sofern behielt ich immer bop, mein eignes Unrecht mit der g fen Bereitwilligkeit zu gestehen. Ihre 4 mein Freund! — Berzeihen Sie mie fener besonnenen Ausbruck! — Glauben Sie mir daß er mir als nicht entwischt sepn wi wenn ich mirs nur haldbin wahrscheinlich dacht hatte, daß ein Protestant fich zweger tigen und unglücklichen Authalten so ebel bestehertich annehmen konne.

Hieranf bantte er ihm nochmals für jegl Merbieten; und versicherte ibn, er wurde greuben won feinem Borfwuche Gebrauch chen, wenn er weniger trifftige Ursachen fen alten Ontel jum Freunde zu behalten. in nur dies Einzige anzusühren: der Mann seich, und sein Bermögen völlig unabha Ontch ihn also, wenn Inliane bessen Gunft verscherze, wäre sie immer noch eine reicht dim, im Sall auch sein, des Majors, e Bermögen jezt verlohren gehen sollte. Er aber zugleich, daß Emmerich seine gatigen

finnungen für ihn ferner bepbehalten, und alsbann feiner fich annehmen mögte, wenn vielleicht, welches doch schwerlich ju befürchten fep, der Ontel ihn bulftos laffen follte.

Emmerich mat febr bereit, ibm bas ju ver- fprechen.

Rur ist, fubr ber Major fort, fen alles warum er ibn far fic bitte, ein alter Oberrod, te unscheinbarer, je beffer, bamit er aus bet Berlegenheit tame, feine eigne Livree tragen ju maffen; fo bebarfe auch Julchen nichts als etwan eine Rappe und Mantel, um menigkens einigermagen ber Witterung Eras bieten: ju: tonnen. Auferdem aber murben ein paar Specialfarten pon ben, swifden bier und Barfchau liegenben Provingen, ibm ein febr wichtiges Gefchent fenn. Molte Emmerich biergu moch feine Abreffe, ein Feuerzeug, eine belgeene Pfeife, etwas Cabat, und ein Safdenmeffer fagen: fo batte er fur iest nichts mebr ju munichen; benn, bas Gelb, momit er Julchen befchenten wollen, fen bin: reichend fie bis nach "" su bringen ; von dort aus trafen fie auf viele Ribfer, und wurden fich fcon fortheifen tonnen.

# 460 des Emmerichers

Diefe Kodrumaen maren obne Ameifel febr mafig. Emmerich verfwege nicht nur, fle su erfüllen : fonberg beffant überbeit noch barauf. bag ber Major einige Louisb'or annehmen maffe. Dies Erbieten marb aber fandhaft ausgefchlagen. Emmerich bisputirte baraber nicht lange, benn er verließ fich theils auf Julchens biegfa. mere Gemutheart, theils auf andre Deae, ibnen benm Abicbiebe; ober barch Rriedrich, etwas Geld in Die Sanbe ju fpieten. - Doch bielt ere für Gemiffensfache, bem Maier alles in Gemutbe fabren au muffen, magger ber Bochter bereits geften und ppraeftern gefagt batte) In bem Ende: ftrenate er feine gange Beredfamteit an, und fellte ibm erflich por, wie mablelig, unficer, miblic, - und wenn bas alles ju aberminben mare, wie langfam feine Reife burch Aulianens Bealeitung merben muffe. Cobann aab er ihm bie Gefabren au bebenten, benen, alles tiebride ungerechnet, ein fo gartes Rrauensimmer auf einer folden Ballfarth folechterbings ausgefest fen, - und mas bem Oberfie machmeifter felbft für Unluft baraus ermachfen tonne, wenn ibr Rorper, oder gar ibre Seele nicht weiter auszudguren vermögte :: Ja, wenn

fle noch, wie ju Anfang ihrer Blucht, in ihrem eignen Bagen reifen tonntent - Aber gu guf und nachdem fie beteits an bie bren Monate balb flitmarts, balb rūdmarts in ber Welt um ber geirret! itt ben elendeften Sutten geweilet! Doth und Mangel erlitten! und von Ver ungemobnten- folechten Soft vielleicht mehr ale burch ben Mangel felbft, erduldet! von Angft und Rums mer ericopft, von ungabligen Befcwerlichkeiten faft aufgerieben! - Dierauf fchilderte er ibm feine Freundinn Bornmald, und die vollige Giderheit, die Julchen ben ihr finden murde, bis er fich burch feinen Ontel ober auf andre Beife einen veften Stat verschaffen tonne. 37 1 Rurt er ließ teinen Grund, unberührt, ber irgende Einbrud, machen fonute.

ाक दौरा । १९ र र १५

<sup>&</sup>quot;Ich habe Sie ausreben laffen, mein Berr, fprach ber Mgjor, nicht um meinetwillen, benn von dem Mehrften was Sie fagten, bin ich schon langft überzeugt, fondern weil ich boffe, baß Ihre Borffellungen ben meiner Lochter viela leicht wartsamer senn mögten als die Meinigen.

— Julchen, bu magft entscheiden!"

Das icone Madchen murf fich ihrem Bates mit beifen Shranen um ben Sale, und fcmur, fich nie von ibm ju trennen. - "Ich babe alle Sarte bes linglud's bereits verfucht. Schlimmer ale mire ichen ergangen if, tann mire nicht geben. ?

Der Derftmachmeifter unterbrach fie, unb bewies ibr, bag noch viel unversuchtes unalfic mibalich fen. - "Stell Dir jum Erempel Deis nen Suffand vot, wenn ich untermegs ferben fofte, wie gar leicht gefcheben fann?" -- Er breitete fic über Diefe ibee weitlauftig und mit Lebbaftigfeit ans, nnb brang in fie, entweber Emmericos Erbieten anzunehmen, bber beffen Benfand in nunen um nach ibret Deimath meract ju tebren: aber ninfonft; bas Drabchen blieb unbeweglich ben bem einmal gefasten Borfane, auf jebe Befahr bin ibre Bflicht ju erfallen, und betbenerte, alle möglichen Unfalle marben ibr weit ertraalicher fenn, als ber fleinfe Pormurf, ben ibr Gemiffen ibr bereinft ibres Baters balben machen fonne.

Emmerich tonnte nicht umbin, biefe vefte Stanbhaftigfeit ju bewundern; und bie Dochach. tung. ting obie fein Dem bem Bater verlagte, fielemei hoppelt nuf die Bochten. Er tafte ihn fonat einigemal die hand wit lener ehrerberism Dochs achtung, die er großen Augenden fo, garn gemahrte, und dachte jum erftenmat mit einem efwas widrigen Gefühl an die Krennung. Indert

\$1.55 1 . 1 . 1 . 5 . 5 . T. 2 . 15 . Es marb bemnach verabrebet, baf bie Bluch linge'in ber morgenden Dacht aufbrechen follten, und Emmerich perfprach ibnen feinen Bebienten jum Begmeifer, am, fc durch ben, gin biefer Gegend faft unwegfamen Walb, bif an gin mes bes Dorf ju fuhren .- Aber alegen in ber Brubfunde bes, folgenden Sages binaustam um. ibnen bie verfprochnen Webarfniffe in beingen, fant er bie Umftanbe febr veranbert. Des Oberftwachmeifter Jag, trant auf bem elenben Lager, und war nicht im Stande feine Reife angutreten. Julchen mar betrabt, aber nicht befammert; denn es fen ein Bufall- faate fie. dem ihr Bater icon feit mehreren Jahren viele faltig unterworfen gemefen, ber fich aber ben Rube und bem Gebrauch einer gemiffen Armen. die er beswegen Bets ben fich ju fubren pflege. gemeiniglith in etlichen Lagen verliere. Gie bal ibres 

iberd fungen Freund; findein fie ihm bas Beceme gen; feine Wohlthaten banit ju beschieben; befone van blefer urfnet auf einer guten Apotheterweiten fiefe; well ihr Worenth fast in Ende fer. Emmerich ergriff nochmals diefe Gelegenheit; bem Major minreben, daß errift B. \* eine Zusucht suchen mögte: aber seine Miche nach früchtes.

" Trobeffen "butte et- neinfinible hoch acht Dage long Gelegenbeit, feine Befilbe thatich zu wie bbebolen i und gemeinigfich mar er bie langfe Reft Ihil bem fconen Brabibin allein: Denn entwebet folimmerte bet Dater nach einer Mats ternollen Racht, ober et lag in fo beffigen Schmerzen," bal menicoliche Gefellfchaft ibm mebe laftig als' willfommen fenn mußte. Em. merich gewohnte fich faft an Julchen, er, bet do bbnebin von Gewohnheiten fo leicht einnieh men ließ: und von ihrer Geite mar bas Reinfein gewiß nicht mußig; vielmebr marb fe mit febem Rage guttaulicher und einschmeicheffiber. Mind fich nur falua fama thun lies, (und eine nder Sochwohlgebobene fceint etwas mebr thun burfen als ein anbred Dabchen :) und . . sbne

obbe Emmeriche aute Meunung von ibr ju gefabtben, bas that fie, um in feinem Bergen: etwas lebbaftere und sartficbere Empfindumann m ermeden, ale blofes Ditteid mit ibrem Berbananiffe. Das batte fie nitht barum gegeben. in bem Bufen bes ichonen Junglings fene faufte Olat anfachen ju tonnen, Die in ibrem fiben Ange loberte! - Conft ift ber liebergang vom intracen Mitteib 211. Boch garteren Gefühlen iges meiniglich febr leicht; und wenn man es nur wie fo weit bringen tonn, von irgent viner Seite tin wenie flarter ju intereffiren; fo pfleet, met bas Ders erobern will, gewonnen Gniel zu baben : Mer aber trof biefe goldne Regel nicht zu. Emmetich fab groar allmabtig ein. Dag biesparme Bobimollen, bies fcmachtenbe Sangen m feinem Muge, biefe fife Freude, menn er be einmal etwas Befälliges fagte, Die fanfte Rofenfarbe, bie fich über ihre Bangen gog wenn fein Blick ben ihrigen überrafchte. bies igne Beben wenn er fie bemm Empfang ober thichied an feine Bruft fcblog, - bag biefes Mes mehr fen ule Dunt, ber fo fich nicht auswidt, - mehr ale Ameigung gegen einen aut. nutbigen, wohltbatigen Breund: bies wie fab :: "Emmerich. IV. Theil. **⊕ a** tt

er amar, aber er mar meingutfeent, es au en miebern : Es mar ibm richt entgegen, por einem fo guten, fo ehrmurdigen Dabden (ibre Schonbeit tam ben ibm nicht in Anschlaa; ) mit etwas mebr als Freundichaft angeleben zu fent benn er mar ein Menfch ;- mitbin batte er fein befcbiedues Sheil von mannichfaltiger Gitelfeit. fo ant als alle feine Brabet und Schweftern: aber biefer Sang des Mabdens fdmeichette ibm mur ; er freuete fich nicht barüber. Und fcbien and anweilen fem Ders ben Julianens unter Schwefterliebe verftedten Liebtofungen, auf einen Mugenblick etwas ermarmter: fo bieg bas boch fe niel wie nichts, und war immer noch febr fcbuck vorübergebend. Saum bag er ibr in folden Angenblicken etwa die hand ein wentg inniger bructte, ober fe feine aute Schmeffer naunts - Dennoch aber find wie nicht obne Gorge bas ein langerer Umgang ibn almablig mit bes fcmargen Saar bes Mabchens ausgefbinet ber ben mirbe.

Aber biefer Umgang marb auf eine, fi bepbe Dartbeven gewiß febr unerwartete Ert unter beschet.

"Des Oberftwachmrifters Rrantbeit bauerte nun bereits acht Sage, und fcbien fich noch nicht perlieren in wollen; im Segentheil berlief Ems merich, ibn am achten Sage fcbtechter ais ies mals. Am neunten mar es noch nicht unbers, und Jutchen meinte bitterlich an der Wange ibres Rreundes. Am gebnten fam Emmerich frinet Gewohnheit nach, gab fine: Signale, ethielt aber feine Antwort, fo oft er fie auch wiederhome. Er flopftenan bas Stubenfenfter, - benn vielleicht fonnte Julchen ben ihrem Bater fenn: - feine Untwort. - Er gieng gur Saustbur, fant fe unverschloffen, und Julden famt ihrem Bater verschwunden, - fo gant mit allen Spuren ibres dortigen Aufenthaits verfcmunden, daß er alles bisberige faft fur einen Eraum gehalten baben murbe, wenn er nicht in ber Bintertammer feinen Rabner in einem Dintel gefunden batte; benn fpaar bie paar Sande voll Strobes und durren Laubes, die das armfelige Lager in Diefer armfeligen Butte ausmachten, maren in Der gangen Stube gerftreuet, Er burchfuchte bas gange Deft, ob er nicht irgend eine Ungeige, irgend ein Bettelchen finben mogte? benn er batte Julianen ein Safdenbuch gegeben, fie 1 R 6 a 2 måre

### 468 ... Emmerich.

were also im Stande gewesen, ihn schriftlich zu benachrichtigen: ober allet. Guden war ver gebens, obgleich Friedrich ihm belfen mutte Je weniger er von diesem schnellen Berschwimden ben begriff, je mehr wunschte er es zu ergrum ben: aber je mehr er keinen: Lopf anstrengto, besto dunkler wurde ihm die Sache. Er kounte also vor der Hand nichts weiter thun, als in seiner Unwissenheit uach der Stadt zurück kehren, und die Ausklärung von der Bukunft

Ende des vierten Theile,

Drud

# Druckfehler im erften Theile.

6. 253. 8. 7; p. u. erfoderte.

- 263. 17. fatt fie, lies: es
- 264. I. fie, ts
- 284. II. eines Menfchen

#### Im zwenten Theil

- S. 334. 3. 5. v. u. biefen ben feinem Stande
- 342. 9. v. u. bren Wochen
- 343. 3. das größeffe
- 347. 3. fcbielende
- 351. 2. v. u. Danner, Die fc
- 390. 2. Quid mirum
- 409. 2. D. II. Tanzas
- 431. 10. bydragogisches

### Im dritten Theil.

- 6. 27. 3. 10. v. u. Bornehmfennwollenden
- 141. 3. Das Bleifch ift millig, aber ber Geift
- 150. 3. v. u. Duschen
- 189. 1, Rervenafichen : -
- 191. 8. gultige
- 192. 15. Rebe
- 196. 2. v. u. Luftigfeit
- 199. 5. meldes von fonnen
- 210. 10. noch mehr Rtaft
- 224. 8. wirft vielleicht noch
- 236. 10. befchifftigte fich fcon

Die übrigen Bogen bes britten Theils find mir, so wie ber vierte, ben meiner Entfernung vom Dructorte, noch nicht zu Gesichte getommen. Dit ber Anzeige eines ausgelafinen obet aberfluffigen Lomma, und abnlichen Rieinigkeiten muß man bem Lefer vicht beschwerlich fallen.

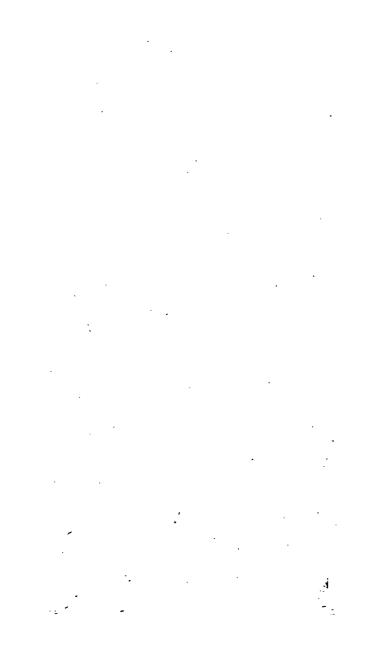



· ·





## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.